#### Telegraphische Depeschen. Geltefert bon ber "United Breg".)

Rongreß.

Washington, D. C., 30. Märg. 3m berichtete Soar (Rep.) bon Maffachusetts im Ramen bes Juftigausschuffes über bie Borlage, wonach die Bahl ber unbedingt mit Tobes ftrafe gu belegenden Berbrechen unter Bundes = Jurisdiftion bermindert werben foll. Er berichtete gugunften einer Rompromigvorlage, welche außer bem Mord auch Rothaucht und Lanbesberrath als unbebingt mit bem Tobe gu beftrafenbe Berbrechen bei behalt, mahrend in ben anderen Rapi= talverbrechens=Fällen die Entschei= bung bon ben Geichworenen abhängig gemacht wird. Die Borlage murbe einstweilen gurudgelegt.

Es wurde eine auf bem Ralenber ftehende Borlage angenommen behufs Musftellung geeigneter Bertifitate über ehrenvolle Dienftleiftung für Militars Telegraphisten mahrend bes Burgerfrieges. Noch verschiebene untergeordnete Geschäfte murben abgewidelt

Das Abgeordnetenhaus nahm, nach= bem es gu einigen perfonlichen Bemerkungen Beit gegeben hatte, bie gemeinschaftliche Senatsresolution an, wonach Bernard R. Green gum Rach= folger bes berftorbenen Generals Cafen als Bau-Chef bes neuen Rongregbi= bliothets=Bebaubes ernannt wird, ferner bie Refolution, wonach es bem Er-Profibenten Sarrifon geftattet ift, bie ihm in feiner Umtszeit von ber brafilischen und von der fpanischen Regierung berliehenen Musgeichnungen

Dann fchritt bas Saus im Befammtausichuß gur Berathung ber bermifchten Bivilverwilligungsvorlage. Sobald biefe erledigt ift, will Sitt (Rep.) bon Illinois, Bonfiger bes Ausschuffes für auswärtige Angele= genheiten, einen Ronferengbericht über Die cubanischen Resolutionen vorlegen.

#### 3m Rebel aufgelaufen.

Sandy hoot, R. 3., 30. Marg. Der Schnelldampfer "Paris", welcher geftern bon Newport News, Ba., wo er ausgebeffert worben mar, wieber ein= traf, lief im bichten Rebel in einer Schlamm=Bant auf. Da indeß gur Reit Die Fluth im Steigen war, wurde bas Schiff balb wieber flott: es feste inbef megen bes Rebels feine Nahrt nach bem Dod nicht fort, fonbern warf im Tiefwaffer Unter. Der Nebel hat fich noch immer nicht ge-

Quarantaneftation, D.D., 30.Marg Gs wird gemelbet, bag ber Dampfer "Baris" abermals aufgelaufen ift, nicht weit bon ber Stelle, mo ber, gur felben Linie gehörende Dampfer "New Port" am 29. Februar ftrandete. Gine Angahl Schleppboote und ein Lichterboot befinden fich neben bem Schnellbampfer.

#### Gröffnung des Schiffverfehrs.

holland, Mich., 30. Märg. Das Gis ift aus bem Blad Late in ben Di= chiganfee getrieben und ber Schiffs= bertehr bahier tonnte gludlich eröff= net merben.

St. Clair, Mich., 30. Marg. Die Schiffahrt auf ben St. Clairfluß ift an diefem Ende jest offen; Wind und Regen haben ben Fluß gang und gar bon Gis frei gemacht. Der Dampfer "Conger" hat bereits bie Fahrt gwi= schen Algonac und Port Huron vol= Ienbet.

Detroit, 30. Marg. Die "Detroit & Cleveland Steam Navigation Co." hat ihren Dampfer "City of Detroit" nach Cleveland fahren laffen, und wenn berfelbe burch bas Gis im Erie= fee hindurchtommt, fo werben bon Mittwochabend an wieber bie regel= rechten Fahrten aufgenommen werben.

#### Celbftmord einer Alinoiferin.

Milwautee, 30. Marg. Die Lei fie ber 30jährigen Frl. Louise howell, ci= ner Batientin im "Milmautee Sanis tarium" zu Baumatofa, murbe im Menomineefluß gefunden. Frl. So= well war aus ber Anftalt entwischt und hatte fich jebenfalls fofort in bas Baffer gefturgt. Sie tam aus Diron, 31., und hinterläßt bort eine Mutter und einen Bruber, welche ziemlich wohlhabend fein follen.

#### Bantfrad.

Wafhington, D. C., 30. Marg. Die "Firft National Bant" in Morris, Minn., hat zugemacht. Gie hatte ein Rapital von \$50,000 und Schulben bon \$100,000.

#### Dampfernadrichten.

Vingefommen. New York: La Bretagne bon Bavre; Bonn bon Bremen. Philadelphia: Rederland bon Untmerben.

San Francisco: Auftralia bon So--nolula. Bremen: Stuttgart von Baltimore.

London: Mohamt und Greece bon New York.

Rem Yort: Maffachufetts nachlon= bon; Ethiopia nach Glasgow; Morabia nach Samburg. Bofton: Bothnia nach Liverpool.

Southampton: Salle, bon Bremen nach Rem Dort. Queenstown: Lucania, bon Liber-

pool nach New York. Gibraltar: Bolibia nach New Port. Gibraltar: Fulba, von New York nach Neapel.

Bismard, N. D., 30. Marg. Das bide Gis im Miffouri brach hier los, und es bilbete fich eine Gis= und Baj: ferstauung, welche fehr schlimme Folgen haben fann, wenn es nicht gelingt, fie mittels Dynamit gu gerfto-Die Geleife ber Nördlichen Bacifiobahn find überfchwemmt.

#### Beuersflammen.

Jerfen City, n. 3., 30. Märg. Der Bier Rr. 5 der Erie=Bahn, am Fuß ber Reunten Strafe, brannte nieber und die Flammen bedrohten auch eins Ungahl Boote. Beter Sogan, einer ber Ungeftellten ber Barte "Mulligan" ertrant, und beffen Bater, ber Rapitan ber Barte, erlitt Brandwunden, Die mahrscheinlich töbtlich find. Diese Barte und noch zwei andere brannten bollig nieber. Mit Mühe wurde ber Erie-Bahnhof gerettet.

#### Quistand.

#### Dentscher Kabelbrief. (Gigenbericht ber "United Bref.)

Bon ber Raiferreife.

Berlin, 30. Märg. Das Raifer-paar hat auf feiner italienischen Befuchsreise ein großes Befolge herbor= ragender Perfonlichkeiten bei fich, ba= runter General b. Pleffen, Dberft Engelbrecht und drei Raiferl. Udju= tanten, ferner Ubmiral b. Genben-Bibran (Chef bes Marineftabes bes Raifers), Graf v. Gulenburg (Sof= Großmaricall), Freiherr b. Riber-Ien-Bachter (jetiger preußischer Befandter beim banifchen Sof und intiiner Bertrauter bes Raifers) und Dr. Quitpold. Bum Gefolge ber Raife= rin gehören zwei Rammerer und zwei Chrendamen nebft berichiedenen fonftigen Begleiterinnen, und bie jungen Pringeffinnen find von brei Erziehern begleitet. Hofprediger Drhander ge= hort ebenfalls gu ber Partie, um bie Gottesbienfte mahrend ber Charmoche gu berfehen, und ber Sofmaler Bohrdt wird Stiggen ber Schlöffer Italiens und Sigiliens aufnehmen, welche alsbann gu Gebenfbildern bermenbet werben. Bon Reapel aus werben ber Raifer und bie Raiferin u.f.m. fich auf ber Jacht "Sohenzollern" nach Balermo begeben. Fünf Tage halten fie sich in Sizilien auf. Bon bort geht es nach Benedig, wo das Zusammentreffen mit bem Ronig Sumbert und der Roni= gin Margherita ftattfinden foll. Bahrend des dreitägigen Aufenthaltes in Benedig werden auch der König und die Königin ("Carmen Shlva") von Rumanien mit ber Partie gufammen= treffen. Nach der Konferenz mit Ronig Sumbert begibt fich Raifer Bilbelm nach Wien und trifft bort mit

#### bem Reichstangler Sobenlohe gufam= Bas wird verhandelt ?

Die offizielle beutsche Preffe hat Beifung, Die politische Wichtigkeit Die= fer Busammenfünfte als fehr gering barzustellen und ben Aufenthalt bes Ranglers Hohenlohe in Defterreich gu= nächft nur mit ber Bermählung feiner Nichte in Berbindung gu bringen, fobaß die Zusammentunft bes Raifers Wilhelm mit ihm auf öfterreichischem Boben nur als gang nebenfachliches, burch die Gelegenheit fich bietendes Er= eigniß erscheint. Uber bas tannegie= Bernbe Bublifum fieht bie Sache gang anders an, und die neueren Greigniffe in ber hohen Politit geben ja auch Ur= fache genug, Diefe Bufammenfünfte berbunbeter Monarchen und ihrer Be= rather in einem ernften Lichte gu be= trachten. Man glaubt inbeft nicht. baß fich biefe Ronferengen auf eine Gr= neuerung bes Dreibundes begieben. wohl aber auf die Saltung Deutsch= lands gegenüber Rugland, beffen er= folgreiche Diplomatie in Bulgarien und Rontrolle über bie Turtei am öfterreichischen und am rumanischen Sof Beunruhigung berufacht bat, be= fonbers beim König Rarl bon Rumas nien, welchem es offenbar etwas frag= würdig bortommt, ob er angefichts ber haltung Ruglands gut baran thue. mit bem Dreibund in freundschaftli= chem Ginbernehmen gu fteben.

### Politif und Wohlthätigfeit.

Beiläufig bemertt, war ber enthufia: ftische Empfang bes beutschen Raifers in Stalien gum guten Theil, feinem eigenen Tattgefühl zu verdanten. Bor feiner Unfunft in Genua hatte er Be= fehl gegeben, baß bie Marine=Rapelle auf ber Jacht "Sobenzollern", bie ihn in Genua erwartete, ein Rongert gum Beften ber italienischen Solbaten ver= anftaltete, welche in ber Schlacht bei Mbua, Abeffinien, verwundet murben. Diefes Rongert ergab eine bubiche Summe. Much wies ber Raifer feinen Bruber, ben Bringen Beinrich bon Breugen, an, bie in Reapel liegenben permunbeten italienischen Colbaten gu befuchen, ehe er, berRaffer, felber bort= bin fomme. Much wird in Reapel bie befagte Marine-Rapelle abermals ein Ronzert zum gleichen 3med geben. Go ift benn auch in Reapel bie Popularität bes beutschen Raisers ungeheuer ge=

#### ftiegen. Jene Duellfenfation.

Unter allen Duellen, bie in ben letten Tagen vortamen, macht feines fo viel von fich reben, wie bas icon furg ermähnte gwischen bem Ceutnant b. Reffelsholbt (ber Rame ift übrigens in ben verschiedenen Berichten bers schiebenartig geschrieben), Offigier auf ber fauferl. Jacht "hohenzollern", und bem Unwalt und Untisemitenfuh-

be. Der Leutnant hatte bie Erlaub= nig erwirkt, in Deutschland gu bleiben, mahrend ber "Sohenzollern" nach Benua abfuhr, und bei feinen Freunden war es befannt, daß er wegen eis nes Duells um diefe Erlaubnig nachgesucht hatte. Benter hatte eine bebeutende Prazis und war fehr wohlha bend. Er heirathete ein reigendes Beib, und zwei Rinder entfproffen ber 3m Commer 1894 traf Frau Benfer in Laboe, einem fleinen Stranb-Bergnügungsort in ber Nähe bon Riel,

mit bem Leutnant gufammen, und es entwickelte fich balb zwischen ihnen ein unberhohlenes Freundschaftsverhält= niß, welches die Gifersucht Benters in fo hohem Grabe erwedte, bag die Frau ihn im Auguft b. 3. verließ und mit ihren Rindern nach Detmold ging. Benfer machte fich bann baran, Bemeife für einen ehebrecherischen Ber= fehr feiner Gattin mit bem Leutnant gu finden, und man glaubt, bag er

auch genug folche gefunden habe, um als Grundlage für einen Scheibungs= prozeß fowie auch für eine Duellfor= berung zu bienen. Rach bem "Ghrenrecht" tonnte Benter ein Duell ber= langen, da er Landwehr=Leutnant war. So nahm benn fein Gegner biegeraus= forberung an und machte bon feinem Recht Gebrauch, Die Waffen zu mahlen und bie naheren Bedingungen feftguftellen. Er mahlte Biftolen, und beibe Duellanten follten feuern, bis ber eine fampfunfahig fei. Mehrere Marine=Offiziere begleiteten Reffels= holdt von Riel nach Potsbam, in beffen Nähe bas Duell ftattfanb. Benter trug dabei feine Landwehr=Leutnants=Uni= form, und fein Bruber, ein Argt, über= wachte bas Duell. Es wurden viermal Schuffe gewechfelt, und ber vierte Schuß b. Reffelsholdts traf Zenter in bas Berg. b. Reffelsholdt überlieferte fich fofort einem höheren Offigier und wird feinen Brogeg über fich ergeben laffen. Diefer Borfall bat bas Bubli= tum hochgrabig erregt, und fogar in Seeres = und Marinefreisen foll man bas Schicffal Zenters fehr bebauern; ohne Zweifel wird die Angelegenheit gu einer ftarfen Agitation gegen das

Duell-Unwefen benutt werben. Liebfnechte Geburtstag.

Die Sozialiften feierten ben 70. Beburtstag ihres Führers Wilhelm Liebfnecht, am Musgang ber Boche, mit ungewöhnlichem Beremoniell. Alle fozialiftischen Reichstagsabgeordnete und fogialiftischen Mitglieber bes Berliner Stadtrathes und viele Andere nahmen an ber Feier theil. Ga murbe ein großes Bantett mit 150 Gebeden ge= geben, und ber Stuhl, in welchem Liebtnecht faß, mar mit Rofen geschmudt. Much verehrte bie fogialiftifche Reichstags-Fraktion Liebknecht eine bronzene Botivtafel. Gr. Singer brachte beim Bantett ben Saupt-Trinffpruch auf Liebfnecht als einen "Solbaten im Rampfe um bie Befreiung ber Menich= heit" aus und verglich biefe Geburts= taasfeier mit ben "Rriegs-Gebentfeften und bem truntenem Morbspatriotis= mus ber beutichen Bourgeoifie".

# Das fogialiftifche Bentralorgan

"Bormarts" forbert bie Befinnungsge= noffen und bie gange arbeitenbe Bebolferung bringenb auf, bie fommenbe Maifeier ruhig und tattboll zu bege= hen und die Arbeit am 1. Mai nur bann einzustellen, wenn bies ohne Bu= fammenftoge mit ben Behorben und ben Arbeitgebern möglich fei.

Mulerlei.

Der greife Beneralfelbmarichall Leonbard v. Blumenthal (am 10. Juli wird er 86 Jahre alt werben) ift ichmer an ber Bronchitis erfrantt, und mat ameifelt ftart an feinem Bieberauf

Diefer Tage fand ein Rongreg ter dlefifchen Bentrumspartei ftatt, welhe Beidluffe zugunften einer Revifion ber Sanbelsbertrage, für höhere Bolle inb ferner für Doppelwährung faßte und Togar erflärte, wenn bie Dehrheit ber Ultramontanen im Reichstag bief: Befoliffe nicht unterftuge, fo werte bie ichlefifche Bentrumspartei eine fefon= bere tatholische Settion ber Marrier= Liga organifiren.

Unläglich ber neueren Greigniffe in ber fübafritanifchen Transvaal-Republit ift die Stimmung in Deutschland gegenüber England wieber eine greigtere geworben, und man billigt bier meift bie friegerifchen Borbereitingen ber Buren volltommen.

#### Batronen-Explofion.

Bremen, 30. Marg. Als bor ber Abfahrt bes bon Bremerhaven nach Baltimore bestimmten Dampfers "Crefelb" ber Reichstommiffat für bas Musmanberungswefen in Biemen, Rapitan jur Gee a. D. b. Leregom, auf bem Dampfer Infpettion ablielt, ezaminirte er bie Schiffsmannicaft u. A. über ben Gebrauch von Platpa= tronen, mobei er felber mit einer Ba= trone manipulirte. Ploglich explolirte biefe in feiner Sand und fügte im eine gwar nicht gefährliche, aber fcmerghafte Bermenbung gu.

#### 3wei Grafen wegen Betruge bet

folgt. Berlin, 30. Marg. In Duffelborf murbe Graf Bilhelm b. Widenburg, geb. 1857 gu Innsbrud, Tirol, megin Betruges ju 6 Bochen Gefängniß berurtheilt. Gin Bruder besfelben, Graf Ottofar b. Widenburg, ift gegenwärtig in Wien in einem Betrugs-Brogeg in Sachen ber berüchtigten Josefine rer Benter, welcher babei getöbtet mur- \ Wirth verwidelt.

#### Der Duellellnfug.

Berlin, 30. Marg. Der Reichstags= abgeordnete Freiher b. Langen hat ben eigentrischen Raufmann und Standal-Schriftfteller Baafch auf Biftolen ge= brbert. Baafch hat die Forderung porliufig nicht angenommen, da er feinen Gegner, wie er fagt, nicht für fatisfattionsfähig halt, und ein Chrenrath jou barüber entscheiben. Baaich ift berfelbe, welcher burch feine Ungriffe cuf ben früheren Reichstangler Capris ii, auf ben beutschen Gesandten in China b. Brandt und auf andere hochceftellte Perfonlichfeiten fo viel bon ich reben machte. Freiherr b. Langen par fein Bertheibiger im Gericht ge= befen, und Baafch hatte ihn fpater in einer in ber Schweig veröffentlichten Brofdure auf bas Beftigfte angegrif= en. Gine Zeit lang war Baafch in ener Beilanftalt untergebracht geme=

#### Beinlicher Auftritt in einer Rirche. Berlin, 30. Marg. Die biefige Ragreth=Ritche war gelegentlich ber Gin= grungsfeier ber Schauplat einer timultarifchen Szene. Baftor Rothe fefahl ben Ronfirmanben, ben Blunenichmud, welchen fie ber Bewohn= feit gemäß trugen, abgulegen. Die anwefenden Eltern protestirten, und es fim ju einem Tumult, fodaß ber Riifler fcbleunigft polizeilichen Beiftand herbeiholte: Die Polizei faßte aber nur bor ber Rirche Pofto, ohne biefe fabit gu betreten. Ingwischen hatte fith, ba bie Mehrgahl ber Ronfirman= bin bem Befehl bes Paftors nachge= femmen mar, ber Tumult gelegt. Rur 3bei Ronfirmanben behielten bie Blumen an. Gie wurben feparat eingefernet, und als ber Paftor ihnen ben Coruch gab: "Frret euch nicht, Gott last fich nicht fpotten", verfiel bie Mutter eines ber Konfirmanden in

Roch ein Friedmann im Bed. Berlin, 30. Marg. Gugen Fried-monn, ber frubere Direttor ber Immobilien-Bant und ein Better bes aus

#### Berlin burchgebrannten Unwaltes Friedmann, ift jest unter ber Untlage bes Betruges verhaftet worden. Berurtheilter antifemitifder Pfar-

Wien, 30. Marg. Der Pfarrer Fuß in Budapeft burbe ju zwei Bochen Gefängnig bemirtheilt. Er hatte ben jubifden Gaftwirth Abler burch bie wiederholte Bichuldtung, daß biefer einen "Rituamorb" begangen habe, gum Gelbstmord getriebn.

#### Wegen eines Schwindelbarons!

Wien, 30 Marg. Gin angeblicher Baron Nanens Friedberg bewarb fich gleichzeitig um bie Gunft zweier neftine Soller. Jebe ber Beiben ber= liebte fich benn auch in ben liebens= murbigen Schwerenother. Gines icho= nen Taces war biefer verfchwunden; bie Bolgei mar ihm auf ben Ferfen. Die Comeftern vertrauten einander ihr Unglud an und ftungten fich Beibe in bie Donau. hermine ertrant.

#### Antifemiten-Radan.

Bien, 30. Marg. In einer bier ftatgefundenen Sigung bes antisemi= tiffen Rartells beschuldigten Deutschliberalen ben Dr. Lueger, bag er bie Bewegung in bas fleritale Fahr= paffer leite. Lueger fuchte fich gu ber= beibigen, es entstand ein allgemeiner Tumult, man warf fich alle möglichen Schimpfwörter an ben Ropf, b. Coo nerer wurde hinausgeworfen, und ber Schluß mar eine allgemeine Balgerei.

#### Frangofifche Politif.

Paris, 30. Marg. Die Regierung hat fich eine Mehrheit bon 80 Stimmen für bie Ubstimmung über bie Inter= pellation gesichert, welche heute in ber Abgeordnetenfammer über bie Sach= lage in Egypten und bie auswärtige Politit Franfreichs im Allgemeinen eingebracht wird.

Baris, 30. Marg. Die frangofifche Abgeordnetenfammer bat auf Erfu= chen bes Premierminifters Bourgeois einstimmig befchloffen, bie Erörterung ber Interpellation über bie egyptische Frage und bie auswärtige Bolitit ber Regierung auf Donnerftag gu ber=

#### (Telegraphifche Rotigen auf ber 2. Seite.)

#### \* Der Umgug bes Unterschat Amtes nach bem Rand-McNally-Gebäude ift bereits bewertstelligt, und bie Ungeftellten bes Bureaus lagen heute ihren Bfichten bereits am neuen Plage ob.

Lofalbericht.

\* Rurg por Mittag fturgte bom Dachfims bes füblichen Gingangs gum County=Gebaube ein fchweres Stud Gipsbergierung auf bas Strafenpfla= fter binab, ohne inbeffen irgend einen bon ben gablreichen Baffanten gu ber=

\* Der Froquois-Rlub trifft auch in biefem Jahre wieber Borfehrungen gur Feier bon Thomas Jeffersons Ge-burtstag. Als Rebner für bas gu ber= anftaltenbe Bantett find bisher Richter Banne und bie Er=Richter Moran und Bincent auserseben.

\* Die Bewertichaftler, welche ben Schahamts=Setretar Carlisle eingelaben haben, bier am 15. Upril im Mubitorium einen Bortrag über bie Bahrungefrage ju halten, haben ge= ftern ein aus 100 Mitgliebern beftebenbes Romite ernannt, welches herrn Carlible empfangen foll.

#### Roch in Dunfel gehüllt.

Der graufige Leichenfund in Auftin bis jett nicht aufgeflärt.

Trot aller polizeilichen Rachfor= schungen hat man bisher bie Leiche noch nicht zu identifiziren bermocht, welche bor Jahren, in einer Rifte ber= padt, aus Galt Late City nach hier geschickt und Unfangs bergangener Boche con zwei Burgern Auftins ent= bedt murbe. Die üblich bei fenfatio= nellen Fällen diefer Urt tauchen auch hier die berichiedensten Bermuthungen auf, die fich aber fammtlich soweit als wenig ftichhaltig erwiesen haben, fobağ die Behörden nach wie bor völlig im Dunkeln in Begug auf Die Borge= fchichte bes graufigen Funbes berum= tappen. Der Deteftipe Burfe begab fich heute nach South Chicago, um tie jetige Wohnung einer Frau Gifch= bad ausfindig zu machen, welch' Lets= tere bor brei Jahren in bem Saufe Dr. 166 South Jefferson Strafe Rost-ganger hielt. Wie erinnerlich, wurde die Rifte mit der Leiche an jene haus= nummer abreffirt, und es mare ja im= merhin möglich, daß sich unter ben Roftgangern ber Frau Fischbach ein Dann mit bem Ramen bes Abreffaten, "George Morgan", befunden bat, in welchem Falle bas gange Beheimniß benn boch vielleicht noch aufgebect mer= ben fonnte. Die polizeilichen Rach= forschungen nach bem Expregfuhr= mann, ber erft fürglich eine abnliche Rifte, an gang Diefelbe Sausnummer abreffirt, abliefern wollte, find bisher ebenfalls ganglich resultatios verlau-Niemand will bon ber Sache et= was wiffen, und es muß immerhin et= mas befrembend erscheinen, bag fich ber betreffende Erpreffuhrmann nicht aus freien Studen bei ben Behorben

melbet. Die beiben Frangofen henry be Bere und Bas Marcel find immer noch ber festen Ueberzeugung, daß ber Tobte ihr verichollener Landsmann Chazal ift und weisen unter Unberem auch auf das neben ber Leiche aufgefundene Bruchband bin. Chazal foll ein fol= ches feit Jahren getragen haben, boch ftimmt die weitere Angabe, wonach berfelbe gefüllte Bahne gehabt, nicht mit bem Befund ber Leiche überein. Uebrigens wird Dr. Mitchell bas Bruchband chemisch genau reinigen laffen, um möglicherweise ben Ramen bes Unfertigers zu ermitteln und bann mi' beffen Silfe Raberes in Erfahrung zu bringen.

#### Rächtliches Abenteuer.

Mls heute gu früher Morgenftunde ber Poligift John Phee auf feinem Patrouillengange an bem Saufe Dr. 5721 Clart Str. vorübertam, ber= eigenartiges Geräufd. das aus bem Erdgeschoß zu tommen ichien. Der Beamte ftieg Die Treppen= ftufen binab und fah fich im nächften Augenblick einer großen schwarzen Rate gegenüber, die ihm fofort in's Beficht fprang und mit ihren Rrallen die Nafe ihres ungludlichen Opfers ju gerfleifchen begann. Erft nach vie= len vergeblichen Bemühungen gelang es bem Poliziften, bas wüthenbe Thier bon fich abzuschütteln, worauf es in langen Gagen über bie Strafe fluch= tete, gefolgt bon bem burch bie Luft wirbelnden Umtstnüppel bes Mighan= belten. Der Burf hatte leiber fein Riel berfehlt. In bem Couterrain fand ber Beamte alsbann zwei junge Manner, namens George Sweenie und Frant Saller, bie wie rafend auf ein= anber losichlugen. Stode, Rannen und allerlei Gegenftanbe ber berichie= benften Urt flogen in rafcher Aufein= anderfolge burch ben nur matt erhell= ten Raum, mahrend ber Fußboben bereits mit großen Blutlachen bebedt war. Rur mit vieler Mühe fonnten bie beiben Rämpfer bon einander ge= trennt und in Saft genommen werben. Muf ber Boligeiftation erflärten bie Gefangenen, fie hatten nur eine Rraft= übung abgehalten; es fei Mles "burch= freundschaftlich" gugegangen. Richter Richardion war jeboch anberer Unficht und berurtheilte Beibe wegen nächtlicher Rubeftorung gu einer Strafe bon je \$5. Der Polizift aber wird für

#### Der Blondin'ide Mordprojeg.

einige Tage ein Rafenfutteral tragen

muffen.

Bor Richter Bafer befannte fich heute ber frühere Buchthäusler Freb Blondin, ein Desperado ber fchlimm= ften Sorte, schulbig, am Abend bes 18. Dezember b. 3. ben Bianofpieler Sarry be Bolf in einem berrufenen Saufe an ber G. Green Strafe er= schoffen zu haben. Der brutale Mord= bube hatte sich nach vollbrachter That felbft eine Rugel in ben Mund gejagt und war erft nach wochenlangem Rran= tenlager aus bem County-Hospital als geheilt entlaffen worden. Gifersucht oll die Beranlaffung ber boppelten Blutthat gewesen fein. Der Grichof= fene mar 26 Jahre alt.

Das Strafurtheil bes Richters laus tet auf 20 Jahre Buchthaus.

\* Die Gifentheile für bas Sochbahngerüft in ber Wabash Avenue find gebern längs ber Route plagirt worben, und heute wird, mit Silfe bes bewegs lichen Rrahnens, bereits ftramm an ber Muffchlagung bes Geruftes gear= beitet. Das Gerüft wird in awangig Tagen fertig fein, bie gange Strede mit allem Bubehör bis jum 1. Mai.

#### Gin Borgefdmad.

Das weltberühmte Chicagoer Klima zeigt

fich von einer liebenswürdigen Seite. Dag Chicago über mehr berfchie: bene Sorten bon Rlima berfügt, als irgend ein anderer gleich großer Fleden biefes Jammerthales ift fattfam befannt, wird uns boch biefer Borjug bon Reibern und Feinden außer halb bes Weichbilbes unferer Stadt fogar häufig jum Borwurf, wo nicht gar gum Berbrechen angerechnet. Der Inhalt vieler ber Riften Better, welche hier im Laufe bes Jahres ausgepadt werben, ift - bas läßt fich nicht be= streiten - nicht schon, aber bin und wieder tommt aud; eine Gendung, bie man fich gefallen laffen tann, und fo eine Genbung ift - in Sturm und Regen - borlette Nacht angetommen. Der Margmonat, welcher ber land: läufigen Wetterregel gemäß gieben foll wie ein Lamm und ab= gieben wie ein brullenber Lowe, macht es heuer umgefehrt. Das gefährliche Gebahren tam im erften Att und ge= gen bie Mitte bes Studes, jest gum Schluß aber fühlt man fich fast ge= neigt, auf Floten und Schalmeien gu blafen, jum Preife bes wundericonen Borfrühlings, ben ber Marg uns befcheert. Wie mit einem Schlage war gestern Morgen bas Aussehen ber Stadt veranbert. Mutter Ratur. weit gründlicher und energischer als ber Strafenreinigungs=Su= perintenbent Rhobe hatte auf Begen und Stegen ein formliches Scheuerfelt gehalten, und auch bon ben Saufern war mahrend ber Nacht aller Rug und Schmut vieler ichwerer Chicagoer Werttage fortgefpült worben, als gelte es wirklich schon nicht nur ben Gin= gug, fonbern gleich bie Thronbeftei gung bes fiegreichen Befreiers Leng gu feiern, bem es boch im Laufe ber nach 21ffare wegen befragen. ften Tage und Wochen noch einmal gründlich schlecht ergeben wirb, ebe er enbailtia bie Obmacht über feinen rauben Miberfacher, ben Minter, ge= winnt. Festlich geschmudte Menschen mit froben, lachenben Gefichtern eilten nach ben Barts, nach ben Mufeen und in die Runft-Gallerie, viel Taufenbe bon Rablern, barunter gahlreiche Un= fänger, bie es noch ju feiner rechten Berftanbigung mit ihren ichwanten Fahrzeugen gebracht haben, erfüllten bie Boulevards mit Leben und Beme-

#### es ju fcon fein wurde, wenn er fich wohl Recht behalten.

gung und wie ein berhaltenes Jauch

gen burchgitterte all bieje Daffen neue

Freude am Dafein. Much heute halt

Diefes herrliche Wetter noch an, aber

leiber theilt ber bienftthuenbe Bro-

phet auf bem Wetterthurm an ber

Congreg Str. bereits mit, bag ber

Vorrath auf Die Reige geht. Morgen

mirb's wieder falter, fagt er, und ba

Beidenfund. Um Fuße ber Ranbolph Strafe wurde heute Morgen bie bereits ftart in Bermefung übergegangene Leiche eines etwa 40jahrigen Mannes aufge= funden, welche bie Bellen bes Gees an's Ufer gespült hatten. Die Unter= mafche bes Tobten ift mit "3. Morris" gezeichnet; im Uebrigen aber fehlt bisher jeder Anhaltspunkt, burch den eine Ibentifitation ermöglicht fonnte. Rach ärztlichem Dafürhalten muß bie Leiche etwa vier Wochen lang im Baffer gelegen haben. Der Berftorbene trug einen noch gut erhaltenen Angug von schwarzer Farbe, einen braunen Ueberrod. ichmarge Rravatte, ein weißes Dberhemd und neue Schnürschuhe; Ropf ift beinahe vollständig Mulem Unscheine nach handelt es fich um einen Unfall ober Gelbstmorb, ba an ber Leiche auch nicht bie geringfte äußerliche Berletung wahrgenommen werben fonnte. Weber Papiere noch irgend welche Werthgegenftanbe mur= ben an ber Berfon bes Ertrunkenen porgefunden. Die Leiche ift porläufig in Rolftons Morque, Rr. 11 Mbams Str., aufgebahrt worben.

#### Die Bauidreiner.

Mit bem heutige Tage tritt bas amifchen ben organifirten Baufchreis nern und bem Berband ber Zimmer= meifter getroffenen Abtommen in Rraft. Die Baufdreiner erhalten bei achtstündiger Arbeitszeit 35 Cents Lohn per Stunde, burfen aber für feinen Unternehmer arbeiten, ber nicht gum Meifterverband gehört. Diefer Rlaufel wegen ift es heute Morgen an mehreren Reubauten gu Streits ge= fommen, die aber voraussichtlich bon furger Dauer fein werben, fobalb alle betheiligten Barteien bie Bedingungen ber Bereinbarung erfahren.

## Lefet die Sonntagsbeilage der Abendpoft.

#### Manor Ewifts Beimfehr.

herr Downen, ber Borfteber bes ftädtischen Departements für Bau-Infpettion, ift nach breimochentlicher Mb. mefenheit aus bem Guben gurudge fehrt. Er ift in biefer Zeit ber Gaf bes Manor Swift gewesen und theilt mit, bag auch biefer gegen Anfang nächfter Boche wieber nach Chicago gurudfehren wirb, fofern fein torper-licher Buftanb fich nicht wiber Erwarten verschlimmern sollte. Bon vorgeschlagenen Erwählung eines si vertretenden Bürgery eisters wird Stadtrath in Andet icht dieser Ri richt wahrscheinlich Abstand nein

#### Gir Francis Drates Radlag.

Der neueste Schwindel auf dem Bebiete des Erbschafts-Humbugs.

Noch hat sich die zahllose Nachtom= menschaft ber ehrsamen Sollanberin Unnete Jans nicht über bie Marchen bon bem ungeheuren Bermögen berus higt, auf bas fie von ihrer Aeltermut= ter her angeblich Amwartichaft hat, und ichon fuchen die Erbichafts = Sum= bugger nach anderen Dummen, welche etwa beranlagt werden fonnen, mit auten realen Bürften nach Spedfeiten Bu werben, bie man ihnen nur vorfpie= gelte. Diesmal fucht man nach ben Ubfommlingen, refp. Stammesgenoffen bes feligen Gir John Francis Drate. Die Lefer werben fich erinnern, bon biefem englischen Geemanne gehort gu baben, bag er als Erfter bie Rartoffel= pflange aus Amerita nach Europa gebracht hat. Die Rartoffeln bes braben Drate muffen bon gang außerorbentlicher Urt gewesen fein, benn bas Ber= mögen, welches ber Geefahrer bei ber Bant bon England beponirte, und welches dieje feither mit befannter Gewiffenhaftigfeit berwaltet hat, ift inamischen angeblich auf zwei Sunbert Millionen Dollars angewachfen. Jest will die Bant aber nichts mehr bem Gelbe gu thun haben und fucht nach Ubnehmern für basfelbe. Go wenigstens heißt es in ben Birtularen, welche verichiedenen Perfonen guge= gangen find, bie man im Berbacht bat, fie seien nicht allzu flug, dabei gab= lungsfähig und bon ber Unficht burch= brungen, bag fie nothigenfalls eine Bermandtichaft mit bem feligen Seren Drate nachzuweisen vermöchten.

#### Richter Panne vorgeladen.

Die Grand Jury will ihn der McMichols.

Cheriff Beafe murbe heute Bormit= tag von der Grand Jurn angewiesen, ihr ben Richter John Barton Panne herbeiguschaffen. Diefer Auftrag tann nur mit ber feiner Zeit ausführlich berichteten Erflärung bes genannten Serrn in Berbindung fteben, er habe Beweife bafür in Sanden, bag Dic-Richols fich habe beftechen laffen, um bie Bufammenfehung einer im letten Berbft gezogenen Grand Jury in bes ftimmtem Ginne gu beeinfluffen.

#### Gin Edredgefpeuft.

Der alte Chriftopher Schrage, bem freche Raubgefellen am bergangenen Dienstag Abend Baargelb und Werthpapiere im Gefammtbetrage von ans nahernb \$50,000 abnahmen, fcheint feit bem fatalen Abenteuer aus feiner Ungft garnicht mehr berauszutommen. Seute fand die mit ihm in bemfelben Saufe, Rr. 711 G. Jefferi wohnende Frau Sannah Martenfon eine bombenartige Röhre unter ber Saustrebbe liegen, Die natürlich, auch ohne gu plagen, ihre Wirtung nicht perfehlte. Das mnfteriofe Schredge= fpenft wurde bon Frau Martenfen uns ter Unwendung aller Borficht nach ber Marmell Str. Polizeiftation gebracht, mofelbit Rapt. Bheeler ben Fund nas her untersuchte. Es mar eine tupferne Röhre, Die eine eiferne Rugel enthielt, und die Polizei wird jest die Ungeles genheit immerhin etwas genauer uns

#### terfuchen. Schwindelt munter weiter.

Der Erzgauner "Rapt." James B. Ledie befindet fich wieder einmal in ben Rrallen ber Polizei. am Samftag auf Saftbefehle bin bingfest gemacht, die 28m. Diel, bon Rr. 1207 R. Western Ave. und Joseph Ra= nicet, von Rr. 365 D. 18. Str., zwei Ufpiranten für die bewußten "Nacht» mächter"=Stellen, gegen ihn erwirften. Richter Rehoe wird fich morgen eingehender mit bem geriebenen Schwin= belmeier befaffen. Db benn wirflich bie Dummen nie-

#### mals "alle" werden?

#### Bertehrsftodung

Un Clart und Indiana Strafe tola libirte heute Morgen ein Rabelbahnaug mit einem Fuhrmert, beffen La= bung, mit Theer gefüllte Faffer, auf bas Bahngeleife gefchleubert wurde. Martin Johnson, ber Fuhrmann, fturgte in Folge bes heftigen Unpralls von feinem Bodfit, tam aber mit leichten Sautabicupfungen babon. Gine volle halbe Stunde lang war ber Bertehr auf der gangen Strede vollig lahmgelegt.

\* In feiner Wohnung, Nr. 318 I Monroe Strafe, ift geftern De Botto, einer ber älteften italie Unfiebler Chicagos geftorben. war feit 42 Jahren in ber St betrieb früher, erft an ber Co Monroe Strafe und Fift bann an ber Gde bon Desplaines Strafe, ein allerlei Ledereien, ber

Inland.

Bu Briceburg bei Scranton, Ba., brannte ber Johnston-Bruchham= mer Rr. 1 nieber. Berluft etwa \$100,=

- Die Republitaner und Boltspar= teiler in Teras baben ein Bundniß ge= foloffen, um ben Staat ben Demofra= ten au entreißen.

- Der Reftor ber Zeitungsleute von Alabama, 3. Withers Clan. Gr., ift nach langer Rrantheit geftorben. Er war 76 Jahre alt und ein Bruber bes berftorbenen Senators C. C. Clay.

- Theodore Thomas, ber befannte Direttor bes Chicagoer Orchefters, murbe im Metropolitan=Opernhaus in New Port mit einer filbernen Bunfch= bowle beschentt.

- Unbefannte Salunten machten ben Berfuch, zwischen Teloma und Bina, Cal., einen nach Oregon fahren= ben Expressug jum Entgleifen gu bringen.

- In Pana, 311., erichof fich ber angesehene Rommiffionshandler und frübere Bürgermeifter Ebmard G. Da= bis wegen finangieller Berlegenheiten. Er hinterläßt eine Frau und zwei Rin-Det.

- In Baroboo, Wis., erichof fich ber 70jährige Charles Deininger bon Sauf City. Dis., ein befannter Thier-Musftopfer, welcher bie größte Samm= lung feltener Bogel und fonftiger Thiere in Wisconfin hatte.

- Mus Gifersucht ichog ber 21jah= rige Former Fred Gorrell in Deft Columbus, D., feine 17jahrige Gattin und fchnitt fich bann mit einem Rafir= meffer ben Sals burch. Man glaubt, baß bie Frau mit bem Leben Dabon= fommen mirb.

- In Detroit vergiftete fich ber Rommifftonshändler 20m. F. Striebinger, beffen Geschäftslotal fich in Cleveland befindet. Er binterliek ei= nen Brief an feine Gattin in Cleve= land, worin er fagt, daß er fein ganges Gelb verfpefulirt habe.

- In Rem Orleans ftart neftern Georg Forfter, ber Chefrebatteur ber "New Orleanser Deutschen Zeitung". Er murbe 1829 gu Dregben geboren, fam 1848 nach ben Ber. Staaten und lebte querft in St. Louis. Bot 24 Jahren murbe er gum Mitglied ber Staats-Gesetgebung gemählt.

- Der gange Geschäftstheil bes Städtchens Wefton, W. Ba., murbe burch eine mitternächtige Feuersbrunft vernichtet. Berluft über \$150,000. Das Feuer war im "Commercial So= tel" ausgebrochen. (Wefton hat etwa 3000 Einwohner und ift ber Gig bes Staats= Irrenhaufes.)

- Auf ber republifanischen Terris torialtonvention bon Oflahoma, welche in Oflahoma City ftattfand, tam es au einem erbitterten Rampf ami= fchen ben McRinley-Leuten und ben Reeb = Leuten. Lettere fiegten, inden wurde in ber Bringipienerflarung Reed nicht als Brafibentschaftstanbi= bat genannt.

- Mus Ofhtofh, Wis., wird mitgetheilt: Regenguffe und ein heftiger Sturm brachten bas Gis im Winnebagofee in Bewegung, basfelbe murbe in großen Maffen nach bem weftlichen getrieben und thurmte fich bort in einer Sobe bon 20 bis 30 fuß auf. Bäume murben entwurgelt, große Fels= blode bon ihrer Stelle geschoben, und alle Gebäude am Ufer entlang zerftort.

- Aus Birginia, Il., wird gemel= bet: Ronrad Beder, ein wohlhabenber Landwirth bon Arenaville, murbe bon feinem Stieffohn 2B. Beder erichoffen, morauf ber Morber Gelbstmorb be= aina. Die Blutthat ift auf einen langjährigen Familiengwift gurudgus führen. Ginem fürglich im Gericht abgegebenen Urtheil zufolge follte ber Stieffohn gewiffe Stude Land an fei= nen Stiefvater abtreten.

breiftodigen Gefchäfts= und Mieths= haufe Mr. 374 hubfon Str. in Rem Dort find brei Berfonen im Rauch ertidt, und eine vierte, bie 60jährige le= bige Margaret Sunter, murbe beim Sprung aus einem Fenfter töbtlich perlegt und ftarb auf bem Weg nach bem hofpital. Noch zwei andere Berfonen wurben berlett. Der finanzielle Schaben beträgt nur \$15,000.

- Unweit Tallmabge, wenige Meilen bon Afron, D., brang ein mastir= ter Rerl Rachts in bas Farmhaus bon Mlbin M. Stone, ermordete biefen und feine Gattin, zerfette Die Leichen und verlette bann noch eine Tochter bon Stone und einen Anecht NamensStillfon, welche ermacht maren. Die Goredensthat macht gewaltiges Auffeben; fie ift indeg noch in völliges Gebeim= niß gehüllt. Raub tann nicht beab= fichtigt gemefen fein, ba bas Gelb, bie golbenen Uhren u.f.w. gar nicht an= gerührt wurden. Der Sheriff fucht est mit einer Abtheilung Freiwilliger bie gange Gegend nach bem Thater ab, welcher übrigens ein Fuhrwert gur Berfügung gehabt ju haben scheint. Man fürchtet, daß auch ber genannte Anecht feinen Berletungen erliegen

Morgen vollendet ber beutsche Reichstangler Fürft Sobenlohe fein 77. Lebensjahr.

- Ein heftiges Erbbeben gu Lima in ber fübameritanifchen Republit Peru, verfette die Ginwohner in große

- Der britische Premierminister Salisbury hatte in Nigga eine lange Unterrebung mit ber Ronigin Bic-

3n Barcelona, Spanien, fanb eftern icon wieder eine ameritaner= eindliche Kundgebnug ftatt, und eine meritanische Flagge wurde verbrannt.

Sonst geschah tein Schaben. - Die beutschen fogialiftifchen Blatter greifen bie beutsche Regierung we=

gen ber Maffen = Entlaffungen bon Schiffsbauern in ben Schiffsbaubofen bon Riel heftig an.

- Diefes Frühjahr ift ber Strom ber Mustvanderer nach Amerita ein ungewöhnlich großer; bie meiften tom= men aus Rugland und Defterreich. Deutsche sind bis jett nicht viele ba= runter.

- Die amtliche preußische Statistit für 1895 ergibt, baß ber Ranonentonig Rrupp ber reichfte preußische Un= terthan ift. Gein fteuerbares Gintom= men ift auf 7,135,000 Mark beran= ichlagt. Der zweitreichste Unterthan ift Baron Rothschilb mit einem Gin= tommen bon 5,848,000 Mart.

- Außer bem ichon erwähnten Duell gwifchen bem Offigier b. Reffel= holt von der faiferlichen Jacht "Ho= henzollern", und bem Unwalt Benfer (welcher bon Erfterem erichoffen mur= be) haben in ben letten Tagen noch zwei andere Duelle ftattgefunden. In einem berfelben hat ein Barbe=Offi= gier feinen Gegner, einen Ziviliften, schwer verwundet. Rittmeister a. D. v. Huhnerbein erlitt in einem geheimnigvollen Duell einen Schuß in ben Schenkel.

- Der Gouverneur ber fübafrita= nischen Raptolonie bestätigt bas Berücht, daß fich ber Gohn bes berftorbenen Ronigs Lobengula an bie Spige ber aufffandischen Matabelen geftellt habe. - Uebrigens ift neuerbings auch bas fenfationelle Gerücht verbreitet, baß Lobengula gar nicht geftorben fei. - Der Aufsband scheint fich, trop vieler Nieberlagen ber Aufständischen, in bie Lange gu gieben, ba Lettere mei= ftens aut bewaffnet find.

- In Lille, Frankreich, murben bie Saubeur-Rirche und bas anftogenbe Sofpital bon einer Feuersbrunft beim= gesucht. Sammtliche Rrante murben gerettet, indeß ftarben brei an bem ausgestanbenen Schreden. Bunfgehn jum Lofchen fommanbirte Goldaten begaben fich, um fich gu ftarten, in eine benachbarte Apothete, wo fie eine giftige Fluffigfeit hinunterfturgten, Die fie für Wachholberbeer-Schnaps hiel= ten; fechs ber Solbaten ftarben balb barauf unter ichredlichen Qualen.

- In Deutschland bat fich biesmal ber Leng fehr früh eingestellt. Seit 1848 ift es um biefe Jahreszeit nicht mehr fo warm gewesen. Bereits bor gehn Tagen wurde Die Schiffahrt auf der Ditfee, bis gum hohen Rorben hinauf, eröffnet. In Gubbeutichland find bereits mehrere Falle bon Son= nenstich vorgetommen, was tein Bunber ift, ba ja 3. B. in München bas Thermometer icon zeitweise auf 90 Grad &. im Schatten gefommen ift. (Much in Berlin erreichte es 80 Grab im Schatten.)

#### Lotalbericht.

Glender Banditenfireid.

fran Sherman Reynolds von Ranbgefellen brutal mißhaudelt.

Bei hellichtem Tage murbe geftern ein überaus feder Raubanfall auf Die Battin bes Schriftfegers Sherman Rennolds verübt, als diefelbe fich allein in ihrer Wohnung, Nr. 579 Seminarh Mo., befand. Die ichandbaren Strolche schlugen die arme Frau mit wuchtigen Fauftschlägen zu Boden, erbrachen bann schnell eine Rommobe und er= beuteten etwa \$40 Baargelb sowie eine goldene Uhr, worauf fie mit ihrem Raube fpornftreichs bavoneilten. Bis gu biefer Stunde ift es ber Poligei nicht gelungen, bes permegenen Befin= bels habhaft gu werben, boch glaubt man, bag es diefelben Burichen find, welche schon bor einigen Tagen ber Rennolds'schen Wohnung eine unlieb= fame Bifite abstatten wollten, bamals aber bericheucht wurben.

Es war gegen 10 Uhr geftern Bor: mittag, als ploblich die Sausglode ge= gogen murbe. Frau Rennolds öffnete arglos bie Thur, und es traten gwei recht anftanbig gefleibete Manner ein, Die um Austunft über eine gemiffe Fa= milie ersuchten. Ohne irgend etwas Schlimmes zu ahnen, ließ Frau Rennolds fich in ein Gefprach mit ben Beiben ein, als mit einem Male ber eine bon ben Strolchen bie gu Tobe Gr= ichredte an die Rehle padte und ihr gleichzeitig einen muchtigen Schlag in's Geficht verfette. Mus Rafe und Mund heftig blutenb, und überdies halb erwürgt, brach Frau Rennolds bewußtlos zusammen, fodaß die Raub= gefellen ungeftort die Wohnung burch= ftöbern tonnten. Als die Mermfte wieber gu fich tam, war bas gefährliche Bad natürlich längst über alle Berge. Die Polizei wurde zwar unverzüglich pon bem ichandlichen Borfall inRennt niß gefett, boch fehlt soweit, wie ge-

fagt, noch bie geringfte Spur bon ben

Thatern.

Organe des Körpers von reinem, reichen, lebenskräftigem Blute abhängt?

Wissen Sie, dass ein unreiner Zustand des Blute Krankheit erzeugt? Wissen Sie, dass jenes müde Gefühl durch armes, dünnes, unreines Blut verursacht wird?

Wissen Sie, dass die Nerven schwach sind, wenn das Blut dünn ist? Wissen Sie, die wahre Heilung für Nervosität ist die Bereicherung des Blutes? Wissen Sie, dass unreines Blut sehr schlimme Fol-

gen haben kann? Wissen Sie, dass reines, reiches Blu ein Schutz mittel gegen Krankheit ist? Wissen Sie, Sie sollten Ihr Blut reinigen durch einige Flaschen von

# Sarsaparilla

Der einzig wahre Blutreiniger. Alle Apotheker. \$1.

Hood's Pillen heile Leberleiden, leicht zu nehn n, wirken leicht 25c.

Sympathie.

Eine riefige Maffenverfammlung im Intereffe der ftreifenden Schneider.

Wenn bie fogiale Frage burch eine Sympathietur geloft werben tonnte, fo ware bie geftern in ber geräumigen Baffenhalle bes 3weiten Regiments im Intereffe ber ftreitenben Schneiber abgehaltene Maffenversammlung als ein guter Unfang ber Behandlung bes Falles zu betrachten. Prafibent Louis Rallen bon der Zuschneider=Union Nr. 61 führte ben Borfit über bie Ber= fammlung, gu welcher fich über 5000 Berfonen eingefunden batten. Muf ber Plattform fagen, neben ben Mitglie= bern bes Streitausschuffes, bie eingela= benen Rebner bes Tages, barunter 3 aeiftliche Berren, nämlich ber Bijchof Fallows und die Pfarrer Sall und Bilfon. Diefe brei hervorragenben Rangelrebner ftellten fich in ihren Musführungen mit voller Entschieben= heit auf bie Seite ber Streiter, beren Sache fie für gerecht und ber Unter= ftugung bes Publitums für murbig erflärten. Die Sauptrebe in ber Berfammlung wurde jeboch bon bem be= fannten Sozial=Dekonomen henry D. Llond gehalten, ber feine Musführun= gen mit gahlreichen epigrammatisch jugespitten Schlagern würzte. Rebner war ber Unficht, bag ber Standpuntt ber Rleiberfabritanten, welche fich mei= gern, die Organifation ihrer Arbeiter anguerkennen, ein revolutionarer fei und gerabezu einen Sochverrath an ber menschlichen Gesittung in sich ichließe. "Die Fabritanten brennen jest, um ihren Braten gu roften, bie Saufer ber Urmen nieber, mit ber Beit werben ihre eigenen Wohnungen an bie Reihe tommen." - "Die Fabri= fanten berschwören fich gegen ben Staat, benn wenn bie Arbeiter ber= nichtet werben, bort ber Staat auf." - "Wir haben bie Gerichte nicht auf unserer Seite. Ich bin feit zwanzig Jahren andauernder "Migachtung bes

Gerichts" schuldig." - "Die Fabri= tanten broben, fie wurden, wenn man fie nicht in Rube gewähren ließe, aus Chiacgo fortgeben und 40,000 bis 50,000 Menichen in Noth und Glend gurudlaffen. Rur feine Furcht! Sat man icon je gehort, bag ein Ralb fich freiwillig bom Guter feiner Mutter trennte? Diefe Leute melfen Chicago und fie werden hier bleiben. Aber ber Geift unferer heutigen Zivilifation fpricht gu ben Fabritanten: "Falls ihr eure induftriellen Unternehmungen nicht betreiben tonnt, ohne Rrieg ge= gen Frauen und Rinder gu führen, ohne Rrantheiten zu guchten und bas Glend gu forbern - in Gottes Ra= men, fo geht, geht und hole ber Bofe ben Letten." - "Falls bie Rirche nicht Stellung nehmen follte gegen biefe Berbrechen an ber Menfcheit, fo wird fie felber ber Berbammnig an= heimfallen." -- "Falls eine Thphus-Epidemie ausbricht, fo gibt es zwei Wege gu ihrer Befampfung. Entweber martet man, bis alle Leute geftorben find, ober man forgt für befferes Trinfmaffer." - "Berr Abolph Rathan fagte gu Frau Bertha Balmer: , Falls Ihre Röchin Ihnen borfchreis ben wollte, Gie muffen um 6 Uhr frühftuden, um 12 Uhr gu Mittag effen und um 6 Uhr die Abendmahl= geit einnehmen, mas wurben Gie

mer, würbe ich mich fügen ober mich einem Schiedsgericht unterwerfen." Großen Beifall ergielte mit feiner Rebe auch ber befannte raditale Ab= votat Clarence G. Darrow. Berr Darrom berficherte, bag, wenn es mahr fei, mas die Fabritanten fagen: ber Fortbestand ihrer Geschäfte hange von ber Behauptung bes jest von ihnen eingenommenen Standbunttes ab, er lieber feben wurde, bag Gras in ben Strafen bon Chicago wüchfe und bag bie Sanbelspalafte Stein um Stein in Trummer fanten, als Beuge gu fein, wie bas Gefüge ber Prachtbauten mit Menichenblut verfittet wird und die Tafchen mit Thranen reingewaschen werden, welche man dem Glend er=

thun?' - , Wenn bon meiner Buftim=

mung fo biel abhangen follte, wie in

Ihrem Falle,' entgegnete Frau Bal-

Rachbem noch herr Reichers, ber aus Rem Dort auf ben hiefigen Rampf= plat geeilte Prafibent bes National= verbandes berRleidermacher, eine furge Darftellung ber Lage in ber amerita= nischen Rleiber-Induftrie und ber befonberen Buftanbe gegeben hatte, melche in Chicago ju bem gegenwärtigen Streit geführt haben, wurde ein Befolug angenommen, welcher ben Richter Tulen und zwei bon ben betheiligten Gemertichaften zu ermablenbe Ber= trauensleute aufforbert, nochmals gu perfuchen, bie Fabritanten gu einem Musgleich zu bewegen.

#### Deutsche Rellner.

Der burch feine gemüthlichen Teft= lichteiten vortheilhaft befannte "Deut= fche Rellnerverein" beranftaltet heute Abend in Brands Salle, Ede Clart und Erie Str., einen glangenben Das= fenball, ber ben Fefttheilnehmern aller= lei großartige Ueberraschungen in Musficht ftellt. Für ben Bringen Rarnebal fommt biefe Sulbigungsfeier gwar ein wenig berfpatet, aber fie wirb bielleicht gerabe aus biefem Grunbe fcmer in's Gewicht fallen. bobbelt Bietet fich boch biermit für alle Freunde feiner narrifden Sobeit vorausficht= lich bie lette Gelegenheit ber Saifon, noch einmal bie Freuden ber ichonen Faschingsgeit grundlich burchzutoften. Der beutiche Rellner-Berein befteht bereits feit zwanzig Jahren und erfreut fich einer außerorbentlichen Bluthe, bie por Allem feinen ber Unterftugung beburftigen Mitgliebern gu Gute fommt. Daß bie heutige Feftlichfeit einen bubichen Erfolg ergielen wirb, barf besbalb icon im Boraus als feftftebenbe Thatfache angefehen werben. Für ben Gintritt gur Fefthalle find 50 Cents pro Perfon gu entrichten.

Chuler bon Brhant & Strattons Bufines College, 315 Babafy Abe., erhalten guto Stellungen.

Bolittides.

Beschichtliche Riidblide auf die Saufbahn verschiedener Kandidaten.

Auf gefährliches Gebiet wagt fich bas hiefige literarifche Bureau ber bemo= fratischen Partei-Organisation, indem es gur Befampfung bes Ulb. Dep= burn, ber bon ben Republifanern als Affeffors-Ranbibat für bie Gubjeite aufgestellt worben ift, an ber Sand bon Stadtraths = Protofollen einer Rudblid auf beffen gehnjährige Tha: tigfeit als Stabtvater veröffentlicht. Rach biefer Lifte hat es allerdings ftart ben Unichein, als hatte ber Stabt= rath im letten Sahrzehnt feine einzige Bubel=Ordinang angenommen, für bie Berr Bepburn nicht gestimmt bat. Biele bon biefen Magregeln hat ber Genannte felber eingebracht, und man fann noch bon Glud fagen, daß er mit bie Santelubungen ber 1. und 2. Mabeiner größeren Ungahl bon feinen iconften Planen feinen Erfolg nehabt hat. Es ift ja möglich, bag biefe Ber= öffentlichung herrn hepburn bei ben Mählern Abbruch thun wird, in Betracht gu gieben ift aber, baß bie Bur= ger ber 4. Bard herrn hepburn im= mer wieber "burch ihr Bertrauen ge= ehrt haben", obgleich fie ichon lange miffen mußten, weg Beiftes Rind bie= fer Staatsmann ift. - Es berlautet übrigens, bag bie Republifaner bas übungen ber Damen verbienen ebenbon ben Demofraten gesammelte Ma= terial im Intereffe ibrer eigenen Sache bermerthen wollen, inbem fie bie gegen Sepburn gujammengeftellte Lifte in ber 19. Warb mit Abanberung bes Namens und einiger Daten gegen ben Ball beichloß fpater bie gange Geft-"Demofraten" Bowers ausspielen lichfeit, beren Urrangements in Sanwollen, um fo mehr, als bie Demotra= ben ber Turner John Ragel, S. San= ten in ber 28. Warb auch eine ahn= liche Chronif ber früheren ftabtrathli= chen Thatigfeit bes herrn Daniel Aderman berbreiten, melder gur Beit abermals für ben Gemeinderath fanbibirt.

raths=Randibaten ber 14. Warb außer bem icon borber empfohlenen Republifaner Beilfuß auch ber Demofrat Abolph Bite bes Bertrauens ber Bah= lerschaft würdig erscheine.

Der Schiller-Rlub ber 5. Marb bat in feiner jungften Geschäftsberfamm= lung beschloffen, die Stadtraths=Ran= didatur bes herrn Frang Roch gu un=

Runft- und Literatur-Berein. Der nächstellnterhaltungsabend bes Runft und Literaturvereins, morgen, am Dienftag, ben 31. Marg, wirb bem großen beutschen Dichter Johanz Ludwig Uhland gewibmet fein. Auf bem für biefe Belegenheit gufammer= geftellten höchft gebiegenen Programm fteht als Sauptnummer ein Bortrag bes Silfabibliothefars, herrn G. F. 2. Baug bergeichnet, mahrend ber übrige Theil allerlei intereffante mu= fitalifche Benuffe in Auslicht ftellt. Mis Mitmirfenbe find biegmal ber rühmlichft befannte Mufitlehrer, Berr C. G. R. Müller, ber bortreffliche Biolinift herr Rarl Beder, und ende lich ber Baffanget herr Chuarb G. Rug, angefündigt. Der Ettere wird an biefem Abend gum erften Male in Chicago por bie Deffentlickeit treten. Die Rlavierbegleitung hat Frau Ger= trube Sogan Murdough übenommen. Mis Festlotal ift wiederum bi Sanbel-Salle gemiethet worben. Las boilftanbige Programm lautet, mie folgt:

1. Sonate für Alavier und Biotine, Dr. 45. Bring Or. 6 C. N. Muller in Hr. Gard Bedri.
2. c) Friddingsglaude (Uhfand) ... Schubert h) Dirbrumbe (Chillet) ... Schubert 3 Boptrag: "Ardwig Uhfand, ber Ticker und Bolfsmann."

Dir G. F. L. Gauß.
4. Bioline Solo: Kongerte Fantaffe üben "Mritza." or. Karl Beder (Atavierbegl.: Or. C. E. R. Miller.) 5. al Du bift wie eine Pinnte . Schuttann b) An die Loper & Schuttann Or. Ednaud C. Rus.

Rlabierbegleitung: Fosa Gertonte Cogan-Murboigh. Bebentfeier gu Chren bes großen Tonherven Ludwig ban Beethoven angefündigt, bei welcher Gelegenheit Berr Carl Wolfsohn den Haupt=Vortrag über "Beethoben und feine Mufit" hal= ten wird.

Die englifchen Theater.

Soolens. Für bie britte und lette Boche bes bisher fo erfolgreichen Dlaa Retherfole-Gaftipiels lautet ber Spielplan wie folgt: Montag, Dienstag, Freitag und Samftag Abend, fowie in ber Mittwoch Matineeborftellung, "Carmen"; Mittwoch Abend, gum erften Dale in Chicago, "Denife"; Donnerftag, "Frou-Frou' und in ber Samftag Matineevorftels lung: "Camille". Gin Befuch ber wirtlich trefflichen Aufführungen fann allen Theaterfreunden nur nochmals auf's Ungelegentlichfte empfohlen wer=

ben. De Biders. Mit regem Inter= effe wird ber heute Abend ftattfinden= ben Gröffnung bes Minnie Mabbern Fiste-Gaftipiels entgegegesehen, für welches ein recht reichhaltiges Reper= toire in Musficht genommen worben ift. Für heute, morgen und bie beiben Mittwoch=Borftellungeen fteht 3biens "Buppenheim" auf bem Spielplan, mahrend an ben übrigen Abenden ber Boche "Marie Deloche" gegeben wird. Die nadfte Boche bringt bann bie

Erftaufführung bon "Cafarine" Schiller. In Folge gefährlicher Erfrantung ber Battin Stuart Robfons muß beffen Gaftipiel ploglich abs gebrochen werben, fobag bas Schiller= Theater für bie laufenbe Boche ge= ichloffen bleibt. Den Billetinhabern, welche fich fon im Boraus Gige referbirt haben, wirb bas eingezahlte Belb an ber Raffe guruderstattet. Rächsten Conntag: Marie Bainwright in "The Myftern of Agnes Page".

Lincoln. hier gelangt in biefer Boche bie neue Gefangspoffe "In Dlb Madrid" gur Aufführung, mobei bie Sauptrollen in Sanben von Carrielas mont und Gerald Griffin ruben. Das Stud weift einen tofflichen humor und anheimelnbe Mufiteinlagen auf, wie weiterhin auch bie fgenische Musftat= tung eine recht glangenbe ift.

Fefte und Bergnügungen.

Turnverein Einigfeit.

Das große Schauturnen und Rongert, welches am Camftag Abend ber Turnberein "Ginigfeit" in ber festlich geschmudten Sorber'ichen Salle, an Blue Istand Avenue, abhielt, hatte fich eines recht gahlreichen Besuches gu erfreuen, bem bie Junger Bater Jahns, unter ber bewährten Leitung ihres Lehrers, bes herrn Bm. Bolf einige wirklich genugreiche Stunden verichafften. Gleichzeitig erbrachten fie aber auch bon Reuem ben Bemeis, baß fie mit Berg und Sand ber eblen Turnerei ergeben find und Tuchtiges ju leiften bermögen. Das Feftpro= gramm wies turnerifche Uebungen verschiedenfter Urt auf; bas Weit= fpringen, der Reigen-Aufmarich nb chenflaffe murben auf's Eraftefte ausgeführt und erzielten fturmischen Beifall. Das Turnen am Barren und Seitpferd feitens ber Aftiben und Böglinge murbe nicht minber applau= birt, wie weiterhin auch bas aufregen= be Ringen gwischen ben Turnern Otto Schulg und 2B. Rleneffendorf ben Feftgaften biel Amufement bereitete. Die Rampf= und Rletterübungen ber 1. Rnabentlaffe, fowie bie Langftabfalls lobende Ermähnung. In ben Bmifchenpaufen fang bie "Liebertafel Ginigfeit" mehrere hubiche Lieber und brachte fo eine willtommene Abmechelung in bas Programm. Gin flotter fen, J. Beet, 23m. Roth, Mar Rath= berger, John Grath, U. Schult und Ad. Nagel lagen.

Schaltjahr-Krangchen.

Trot ber ungunftigen Witterung Die MunicipalBoters' League theilt und ber ftellenweise faft unpaffirbar nachträglich mit, bag unter ben Stadt= geworbenen Strafen hatte fich am Samstag Abend eine gahlreiche Gefell= Schaft in ber Zentral=Turnhalle, Dr. 1103-1105 Milmautee Abe., eingefunden, um bem bafelbit bon ber Da= mentlaffe des Zentral=Turnvereins veranstalteten Schaltjahr = Rrangchen beigumohnen. Die "herren ber Goopfung" hatten bie fich ihnen fo felten darbietende Gelegenheit, "in Damen= begleitung freien Gintritt" gu erhal= ten, in ausgiebigfter Beife benutt und maren in hellen Schaaren herbeige= ftromt. Bon ben Mitgliebern bes Ur= rangementstomites, beftebenb aus ben Damen: Bertha Gbert, Sattie Sanfen, Tillie Routichta, MarthaBerger, Rlara Sanfen, Margaret Gbert, und Martha Rirchhoff, maren aber auch alle Hebel in Bewegung gefett worben, um ben Gaften einige wirklich genugreiche Stunden gu bereiten. Dag bie Feststimmung unter biefen Umftanben nichts zu wünschen übrig ließ, bedarf faum einer befonberen Erwähung. Bis in ben frühen Morgen hinein murbe getangt, gelacht und gescherzt, wobei fich bie jugendlichen Damen als treffliche und liebenswür= bige Wirthinnen ermiefen. 3a, ein= zelne berfelben gingen fogar foweit, tief in die Tasche zu greifen und an ber "Bar" bie fonft nur ben Mannern guftehenbe Befugniß bes "Treatens" gu übernehmen. Gewiß ein Beifpiel bon feltener Opferfreudigfeit! Un= ameifelhaft mirb bas fo glangenb ber= laufene Feft allen Theilnehmern, ben mannlichen wie weiblichen, noch auf lange Zeit hinaus in freundlicher Gr= innerung bleiben.

Cangfrangden. In Schönhofens fleiner Salle, Ede Milmautee und Afhland Ube., hieit die Welcome Loge Nr. 491, R. & L. of S. am legten Samftag Abend ein Tangfrangchen ab, bas fich eines guten Für Dienstag, ben 14. April, ift eine | Befuches erfreute und in ber gemuthlichften Beife berlief. Das mit ben Arrangements betraute Romite, beftehend aus ben Damen Unna Timpe, Philippine Steinborn, Unna Port, Belene Stauber, Friederide Jaeger, und ben Berren Louis Timpe, Louis Nichols, William Zabel und Frig Borchwaldt, hatte fich alle nur erbent Ithe Mühe gegeben, um ben Fesitheil= nehmern einen genugreichen Abend gu beieiten, mas ihm auch in ber beften Befe gelungen ift. Die Belcome Loce murbe im Sahre 1882 gegründet undgahlt gur Beit etwa 85 Mitglieder. Ihre Finangverhältniffe werben als außerordentlich günftig bezeichnet.

Soonhofens Edelweiß Mannerdor.

Dal große Frühjahrs-Rongert, melches an Samftag Wbend obengenannte Sangeischaar in ber "Bormarts-Turnhalle" veranftaltete, hatte bie Freundi und Gonner bes beutiden Liebes in hellen Schaaren herbeigelodt und bie einzelnen, mufterhaft burchge= führten Nummern bes reichhaltigen Programms errangen bem jungen ftrebfamen Berein unter ber Leitung feines elenfo eifrigen wie begabten Di= rigenten herr Felig Abolph Eggler, einen glänzenden Erfolg. Die Golo= Bortrage bes Fraulein Unna hartman, fowie bas prächtig vorgetragene Cello=Solo von herrn Otto Fren er= gielten mobiverdienten Applaus, und auch bes "Grütli=Quartett" mit fei= nen lieblichen Liebern wußte fich im Sturm die Bergen ber Unmefenben gu gewinnen. Die Bortrage bes "Ebeleweiß Mannerchor" waren burch= wegs tabellos, innig, gart und von vor= Bugliche Barmonie; berBerein hat un= ter feirer jegigen tuchtigen Direttion ficher tine schone Butunft bor fich. Muf bas Rongert folgte ein flotter Ball, ber erft frühmorgens fein Enbe erreichten. 2118 Urrangements-Romite ber gangen bubich berlaufenen Teft= lichteit fungirten bie Berren: 2. Manner, Bruno Buchmann, 3. Müller, G. Sedlmager, Sans Rathmann und ber Dirigent bes Bereins.

\* Fehrt mit ber Ridel Plate-Gifenbahn nach Saufe, wenn 3hr Gure Ofterferien antretet. Stubenten erhalten fpegielle Raten. Unfere Raten find immer die billigften. Befragt bie Agenten ober ichreibt an 3. D. Gas laban, General-Agent, Chicago, 3u. fumfr Es giebt andere\_\_\_

Präparate, die Ihnen unter allen möglichen faljchen Borppiegelungen einstollen werden, manche als Tonics, andere als Malz-Extracte. Bel einigen gebt der Betrug io weit, daß logar der Rame doff pür sie erdorgt wird. Aber es giedt nur eines, das den Ramen Johann Doff ides Malz-Ertract trägt. Iodann doff hat es früheren Generationen, zuerst im Jadre 1847, dargeboten. Anage hatte er sich demidit um die derieldung eines Extractes, das Mann und Weit bräftigt und siertt, Berdaumng fördert und stimulit, abne zu überreizen. Sein Präharet erfüllt diesen Jwed; es erobert sig sährlich Tausends von neuen Freunden.
Es muß Zedem daran gelegen sein, nicht etwa einen beliedigen Malz-Ertractz ur erhalten, iondern daran zu bestehen, nur den während einer Beriode von nahezu einem halben-Jahrhundert erproblen Original Artifel, das ächte Johann Postsche Malz-Extractz geliesert zu bekommen.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Dr. John M. Abler, in Philadelphia, Ba., fdreibt: Genden Gie mir gefälligft eine Rifte bes Johann Doff'ichen Malj-Grtratts biefelbe Quantität wie bor einigen Wochen nach meiner Wohnung. Dein Gohn, ber es regerragig gebraucht, empfindet beffen Birfung auf feine Gefund-

Man fei bor fogenannten anderen Extraften auf ber Sut.

@aaaaaaaaa

Chicago Turngemeinde.

Das geftrige Schauturnen diefes großen Dereins.

Die Preisriegen ber Turngemeinbe

heit und Reperfraft auf's Gunftigfte.

ruften fich gur Betheiligung an tem zweifahrlichen Weit bes Turnbegirts Indiana und um ihnen bie Reifetaffe gu füllen, wurde geftern bom Berein ein großes Schauturnen infgenirt. Diefe Unterhaltung war bie erfte größere rein turnerifche Beranftaltung feit dem Rudtritt bes Turnlehrers Suber bon ber technischen Oberleitung des Bereins. herrn Subers Rach= folger, herr hermann Bein, lieferte durch die wirkungsvolle Bufammenftellung bes Programms ben Beweis, bag auch er es trefflich berfteht, bie tüchtigen Rrafte feines Bereins gur Geltung zu bringen, und bie flotte Sicherheit, mit welcher Die einzelnen Uebungen durchgeführt murben, burgt bafür, bag auch unter Berrn Beins Führung die Turngemeindler fiets an Ehren und an Siegen reich aus ben turnerifchen Bettfampfen beimtebren merben. Muger bem Riegenturnen an Red und Bjerd befamen die gablreich erschienenen Mitglieder und Freunde bes Bereins Proben ber Fecht= funft und bes Ringens gu feben, und Turner Sabant legte wieber einmal feine erstaunliche Fertigteit im Reulenschwingen an den Tag. Die mohlge= schulte Gesangssettion ber Turnge= meinde und ein gut eingespieltes Dra defter unter Leitung berherren Ruhles und Louis Schutt forgten, daß es in dem Programm nicht an Abwechslung fehlte, und bie "alten Saufer" bes Bereins tonnten bei bem Ginbrud bes Bangen wieder einmal aus ber Buber= ficht Troft ichopfen, bag es ber Turn= gemeinde an einem frifchen und leiftungsfähigen Nachwuchs nicht fehlt. Besonders warm anerkannt murbe diese erfreuliche Thatsache von einer ftarken Mitglieber = Delegation ber "Gubfeite Turngemeinbe", welche Sprecher Clafen und Fuchs=Major Gerber über ben Gluß geführt hatten und für beren Aufmertsamteit fich ber altere Berein bemnachft entiprechend

Stiftungefeft des Schweizer. Turnpereins.

repanchiren mirb.

Ginen unangenehmen und febr bi= ber Metterclert porgeftern Abend ben Schweiger Turnverein durch die Feier feines fiebenten jahrlichen Stiftungsfeftes. Berabe, als Die Bafte batten tommen jollen, da fam ber Regen. Dit wolfenbruchartiger heftigfeit praffelte bas Naß aus ber Sohe herab, alfo ge= rabe ftart genug, um bolle funfgig Brogent ber gu erwartenben Besucher bes Fefbes für biefen Abend bon ber Nordseite=Turnhalle fern zu halten. Die andere metterfestere Salfte hat fich bafür aber um fo beffer unterhalten, und bon ber größeren Elbogenfreiheit, welche bie Ungunft ber Witterung iduf, murbe ausgiebig Bebrauch gemacht. Das reichhaltige Programm, an beffen Durchführung fich außer ben Aftiben bes festgebenben Bereins und ben befreundeten Schweiger Gangern befonders auch ftarte Abtheilungen ber Turnvereine "Ulmira" und "Garfield" betheiligten, ließ nichts gu wünschen übrig, und mie immer maren es bie fpeziell ichweizerischen Leibes=Uebun= gen, welche bei ben Gidgenoffen und ibren Freunden ben lauteften Beifall erzielten. 2113 die Festtheilnehmer sich in ben Morgenftunden auf den Beim= weg machten, wehte ihnen nach bem Gewitter linde, reine Frühlingsluft entgegen, fo bag gar Mancher, ber fich in die baterlandischen Berge guud berfett mahnen mochte, einen hellen Judger nicht gu unterbruden ber-

mochte.

In den Dafden des Gefehes. Die gur Bentrafftation geborigen Geheimpoligiften Rramer und Sirfc nahmen in einem Pfandlaben an Clart Str. ben Ginbrecher Ebw. Shielbs feft, als er eben eine geftohlene Diamant= nabel gu berfegen berfuchte. ben fauberen Batron liegen mehrere Diebstahlsanklagen bor. Go foll er beifpielaweife aus ber Bohnung bon Dr. Smith, Rr. 332 Dearborn Ube.. Rleiber und Schmudfachen im Berthe von \$500 ftibigt haben; eine gleich übele Erfahrung will bie Rr. Babaih Ave. wohnhafte Frau Dailen mit bem Langfinger gemacht haben, und auch Frau 3. Hall von Nr. 514 66. Str., bezichtigt ihn bes Juwelenbiebftahls. Gin Theil ber entwende= ten Sachen murbe in Shielbs Bobnung entbedt, fobag es an Beweismas terial gegen ihn nicht mangelt.

Zodesfälle.

Nachfolgend beröffentlichen wir die Libe ber Denti ichen, über berm Too bem Gefundheitsamte zwischen geftern und haute Meldung zuging: Cfriftoph Werner, 5133 Denviorn Ave., 52 J. Marie Bnuder, 282 Lincoln Ave., 93 J. Careline Schind, 70 Roble Str., 60 J. heinrich Benfaren, Doften mar M. Etr., 50 J. Johannia M. Dahi, Nabensmood, 68 J. Der Grundeigenthumsmarft.

Die folgenden Brumbeigenthums : 11:bertragungen in ber Sobe bon \$1000 und barüber wurden amtico

Die folgenden Grundeigenthums = Ubertragungen in der Lode don \$1000 und darüber wunden antitick eingetragen:

St. Str., 50 Fuß west, den General Ave., 50—115, A. Thomas an A. Menkell, \$2,000.

22. Str., Südorfelds Enseabeth Str., 265—596; 92.

Etr., Südorfelds Gistabeth Str., 265—597, M. Menkell an D. A. Todomas, \$17,500.

Westell an D. A. Todomas, \$17,500.

Westell an D. A. Todomas, \$17,500.

Menker Str., 22 Guß fübl, von Guelen Str., 21—104, M. Outley an M. Georum, \$1,400.

T. Lawenner Noc., 75 Juß fübl, von 63. Str., 75—124, A. Goldman an S. L. Saner, \$5,500.

Soine Noc., 130 Ing fübl, von 65. Str., 150—224, T. Mend an G. A. Bestel, \$9,000.

Leaning Str., 141 Ing mörd, von 61. Place, 122—124, M. Merried an M. Murtist, \$1,025.

South Bart Genet, 213 Guß mörd, von 61. Place, 122—129, M. in G. an S. Bennan, \$6,03.

Clasion Str., 141 Ing nörd, von 61. Place, 122—129, M. in G. an S. Bennan, \$6,03.

Clasion Str., Südwerlesses Gwang Str., 524—100, M. Terrigon an M. B. Juerjan, \$13,682.

Lacked Str., 46 Ing nörd, von Grüng Str., 544—100, M. Tierrigon an G. Bechan, \$2,500.

San Auren Str., Todoministes Starrmendo Ave., 25—115, A. Schedan an G. Sochan, \$2,50.

Bileog Str., 140 Ing von the von E. 42. Ave., 25—124.

Bileog Str., 140 Ing von the von E. 42. Ave., 25—124.

Bileog Str., 150 Ing von the von Str., 44—116, B. Aupendeimer an G. Bechan, \$2,500.

Bileog Str., 150 Ing von the von Str., 41—116, B. Aupendeimer an G. Beiden, \$2,000.

Charennant Ave., 50 Ing ville, von Beod Str., 23—124. 2. Event an G. South, \$1,500.

Sandere Grundfilde, J. M. Sandbron, \$1,500.

Sandere Grundfilde, J. M. Sandbron, \$1,500.

Sandbron Str., Sidwig Harite Kre., 18—124, S. Sandbron Str., 23 Ing ville Harite The., 190—125, und andere Grundfilde, J. M. Sandbron, \$1,500.

Serenjam Str., Sidwig Harite Kre., 18—124, S. Sandbron Str., 24 Ing ville Str., 60—125, und andere Grundfilde, J. M. Sandbell an S. R. Sant Str., 24 Ing ville Str., 60—125, und andere Grundfilde, G. Gumen, \$1,000.

Derrigh Str., 200 Fuß ville, von Olisen, \$1,000.

Derrigh St

Beirathe-Bigenfen.

Welgende Griraths-Ligenien wurden in ber Office

ves Countyclerks ausgestellt:
Joseph Miller, Lauria Lunn, 45, 37.
Garl W. Ciecnica, Circie Anbergon, 32, 33.
John Hiver, Juria Produska, 22, 20.
Austream Johnson, Jonaic Rupill, 30, 20.
August Livion, Camana Emancion, 38, 33.
Tolle Octon, Unife Hovedards, 35, 25.
Richard Serg, Annala Lauries, 24, 18.
Ekidard Serfe, Maru Miller, 21, 19.
Benjamir Kichler, Nechronius Wagner, 26, 21.
John J. Croken, Louisa Jacobien, 32, 35.
Laif Cocion, Enife Somina Coulie, 24, 24.
Daif Cocion, Enife Somina, 32, 32.
Chart Garcien, Barbara Noie, 29, 22. Log Certon, Ellie Somion, 32, 35. Chen dain, Arbara Noje, 29, 22. Frank E. Dana, Luin E. Willow, 21, 21. Frank E. Dana, Luin E. Willow, 22, 23. Frank E. Chener, Cha. Espect, 24, 25. Carban Chonicoski, Michalina Wieniersta, 24, 28. Frank Fleich, Marcha Raisesk, 21, 19. Oktifism Edunader, Virile Edvel, 29, 20.

Milliam Schamader. Viji's Schrei, M. W. Clof L. Spain, Guellie Benjon, 35, 200. John Projd, Winnie Schack, 36, 36. Frank Breeman, Marb Kricket, 23, 23. Frank Sieveret, May Rajdsla, 22, 18. . Horrb Genkler, Clora M. Kile, 24, 25. red Ladvig, Minnie Fid, 24, 25. headore Sjoquist, Anna C. Zejen, 33, 23.

Cheidungeflagen

Bau-Grlaubniffdeine

wurden ausgestellt an: Charles Libenth, 28th Frame Residenz, 1003 Francis Sir., 81,200.
Charles Cumpud, Phod. Frame Keite, 1721 R. Leavitt Sir., 81,800.
John Schoffler, 28th Frame Flats mit Store, 1123 Sauthvert Kor., 82,400.
John Schoffler, 28th Frame Kests mit Store, 1123 Sauthvert Kor., 82,400.
Frame Residenzi Kor., 82,400.
Frie kolfdandische reformliete Kirche, 28th und Libenth Kor., 89,000.
Frie kolfdandische reformliete Kirche, 28th und Libenthausen Brid Kestschen 195 W. 13. Klince, 85,000.
Indian Flore. Si Fist Sir., 815,000.
I Rusifiel, Midd. und Bajement Brid Flats, 471
42. Court, 81,600.
Indian Korbon, Iside. und Bajement Brid Flats, 884
elliport Kor., 84,500.
Thomas I coolboursit, Ifide. Frame Flats, 8721
houston Etc., \$2,000. wurden ausgestellt an F. Roughton, 2fod. und Bafement Brid Flats, 5742 Armour Abe., \$4,000.

Marttbericht.

Chicago, ben 28. Dats 1896. Bretfe gelten nur für ben Grabbannet.

mate.

Rebt, \$1.00-\$2.50 per Fab.

Vinnenfobl, \$2.30-\$3.00 per Rifte.
Schlefterie, 20-15e per Dufend.
Balat, biefiger, 30-60e per Rob.
Rartoffeln, 15-20e per Bulpet.
Jinceein, 26-3se per Bulpet.
Neberilben, 75-90e per fas.
Webreiben, 75-90e per fas.
Tourfen, 75-\$1.00 per Aus.
Tourfen, 75-\$1.00 per Aus.
Tourfen, 75-\$1.00 per Dufend.

annitoes. 31.20-31.00 per Bu Co fla dieg elling et. Sinder, 83-10e per Plund. Trutbubner, 8-15e per Plund. Guten, 11-13c per Plund. Ganic, 5-10e per Plund.

Rulfe. Untiernnis, 20-30c per Onibel. Didory, 00-75c per Bufbel. 28auniffe, 30-40c per Bujpel,

Befte Rabmbutter, 2le per Bfund.

Ecualy, 51-7fe per Pfunb. Ciet. Grifde Gier, 10c per Dugenb.

edladinteb. Befte Stiere von 1250—1400 Bf., \$3.85—\$4.25. Rübe und Gärfen, \$2.90—\$3.75. Rüber von 100—400 Pjuno, \$2.50—\$5.40. Schvölne, \$3.80—\$3.90. S.bafe, \$3.75—\$3.90.

& t & tr. \$1.00-\$2.00 ver Gab. Birnen, \$1.00-\$2.00 ver Gab. Banden, 75e-\$1.25 ver Bund. Chpfelfinen, \$1.50-\$5.00 ver Wifte. Angust, \$1.00-\$3.00 ver Dugend. Chpfel, \$1.25-\$3.75 ver Jab. Bironen, \$1.75-\$1.50 ver Aife.

6 mmer . Weigen. Mars 629c; Mai 64c

Binter . 28 eigen. Rr. 2, bart, 64c; Ar. 2, roth, 651-60fc. Rr. 3, roth, 64fc.

Rr. 2, get, 29c; Rr. 3, getb, 24-34c.

Roggen. Rr. 2 35j-37jc.

23-38c.

Dafer. 2, weiß, 204-203c; Rr.3, weiß, 194-204c.

Den.

## Abendpost.

Ericeint taglich, ausgenommen Conntags Berausgeber: THE ABENDPOST COMPANY. , 2 enbpoft" - Gebaube . . . . . 203 Fifth Ave. Brifden Monroe und Abams Str.

CHICAGO. Zelephon Ro. 1498 und 4046. Durdunfere Brager frei in's haus geliefert modentlich

#### Ginfeitige Reformer.

Jahrlich, im Boraus bezahlt, in ben Ber. Gtaaten, portofrei

Dag Die Parteipolitif aus ben Ge meinbemablen berausgelaffen werben follte, ift ben Burgern ofi genug borges predigt morben und wird ja auch -"im Pringip" — allgemein jugeftan= ben. Wenn aber bie icone Lehre in die That umgesett werden foll, fo ftellt fich heraus, bag bie Unabhangigfeit, melde die republitanische Breffe meint, durchaus einseitig ift. Lettere empfiehlt beifpielsweise nur brei bemotratifche Stadtraths = Randibaten und muthet ben bemotratischen Bab= lern als Gegenleiftung gu, gehnmal fo viele republitanifche Ranbibaten gu unterstützen. In Bezug auf Die n-Lidets" foll vollends allesheil

r Bartei ber moralifchen 3been gen. Dagegen ließe fich nun Leicht nichts einwenben, wenn nicht en Diefe Bartei erft por einem Jahre te Berantwortung für bie idtische Verwaltung sowohl, wie für Berwaltung ber Towns und bes unths übernommen und nachher elenbeste Regierung geliefert hatbie Chicago und Coof County je

Als mit herrn Swift ein gu brei gerteln republitanifcher Stabtrat) 's Rathhaus einzog, erflärten bie reiblifanischen "Führer" frohlodenb, nehr fei ihre Martei gang und erentwortlich, und fie werde fich ug erweifen, bie Bubler un= Daumen zu halten. Um biefe rangen gleich zu beftati en, n republitanifcher Caucus n, und in Bufunft follte wichtige Borichlag erft ber

berfammlung borgelegt und bon autgeheißen ober bermorfen Die republitanifche Debres Countprathes follte es ebenfo ilten, bamit tein 3weifel barüber bethe, wie regierungsfähig bie republiinifche Partei fei. Inbeffen bauerte le "harmonie" noch teine vier Bo= en. 3m Countgrath befämpften fich 'e Sealn= und Die Runftman=Fraton, und im Stabtrath gab es nach ie bor eine Bubelmehrheit und eine ingige Minderheit von anftanbigen euten. Schlieflich gerfiel bie gange Lattei in einen City Sall= und einen Countpflügel, und bie mabrhaft ete's haften Rämpfe, bie zwischen Swift und feinen Gegnern ausgefochten mur= ben, find noch in febr frifcher Grinn rung. Geit bem großen republitanischen Siege hat Chicago mehr politifche Standale erlebt, als je gubor in bemfelben Zeitraum, und felbft bie republifanische Parteiflepper=Breffe muß

Beshalb follen alfo bie bemotrati= ichen und unabhängigen Bahler fich bemüben, noch 30 Republifaner unb nur 3 Demofraten in benStabtrath au bringen? Etwa nach bem Grundfage, bok man bon einer Medigin, bie ben Ruftond bes Rranfen fichtlich per= blechter hat, Die Gaben noch berftars ten foll? Gin glangen ber republitaniicher Sieg murbe felbftverftanblich von ben Boffen als "Indoffirung" ber republitanischen Birthichaft ausgegeben perben, und die "Reformer", Die gu einem folden Ergebniffe beigetragen hatten, maren wieber einmal bie Be-

narrten.

Der befte Rath, ber ben wirflich unabhängigen Bahlern ertheilt merben fann, ift ber, bag fie fich jeben einzelnen Randibaten für ben Stadtrath ober Die Townbehörden genau ansehen und für teinen ftimmen, ber ihnen irgenbwie perbachtig ericheint. Den Empfeh. lungen ber "Reformverbindungen", bie eine gang mertwürdige Borliebe für ie Republitaner zeigen, ift feinesmegs inbedingt gu trauen. Um allermenigen tann benfelben bas Recht gugeftan= en werben, ben Bablern bie "Laft" es felbititanbigen Dentens und Bruens abzunehmen. Rein Burger tann eine Gleichgiltigfeit bamit entschuldis gen, daß er bolles Bertrauen in bie Sivic Teberation ober Municipal Boters' League gefest habe. Riemand tann feine Burgerpflichten bon anberen Leuten erfüllen laffen.

#### Grofbritannien wird fleinlaut.

Tropbem bie Engländer in ber eghp tischen Schulbentommission ben Sieg über Rugland und Frankreich babon= getragen haben, und tropbem ber Minifter Berthelot, ber eine allgu icharfe "Rote" an die Salisburn'fche Regierung gerichtet hatte, aus bem Rabinet Bourgeois ausicheiben mußte, berricht in Großbritannien boch eine recht gebrudte Stimmung. Denn Die Sofferfobnt, und England gewiffermaßen als stiller Theilhaber in den Dreibund aufgenommen fei, hat sich fehr balb als trugerifch ermiefen. Die ber beutfchen Regierung naheftebenbe Breffe verfehlt nicht, barauf bingumeifen, bag Deutschland nur aus Rudficht auf Italien feine Buftimmung gu bem britifch=eghptifchen Bug nach bem oberen Mil gegeben habe. Sie beeilt fich aber, hingugufügen, bag aus biefer ben Stalienern empiefenen Gefälligfeit teinesregs ber Schluß gezogen werben bur-Deutschland fei perpflichtet. ie italienische Rolonialpolitit inAfris ober - bie Abfichten Defterreichs f einen Theil bes Türkenreiches gu Im Gegentheil habe bas atiche Reich nicht bie geringfte Ber-

leiften, bie ihre Spige gegen Rugland richte und am letten Enbe nur ben britifchen Beftrebungen zu gute tommen merbe. Dit anderen Borten beigt bas, baß bağ beutsche Reich ben Englandern meber mittelbar noch unmittelbar gegen die Ruffen ober Frangofen beifteben und fich felbft burch De= fterreich und Stalien nicht bagu beftim= men laffen wird, fich bem treulofen Albion freundschaftlich zu nähern. Die Beleidigungen, bie bas anmagenbe Infelvolt bem beutschen Raifer unb der deutschen Ration erft bor wenigen Bochen zufügte, find noch nicht bergef= fen.

Noch beunruhigenber find bie Rach= richten, Die fowohl aus Gubafrita wie aus Oftafien nach London gelangen. Es ift febr mahrscheinlich, bag an jebem biefer beiben Buntte ein Schlag gegen bas britische "Preftige" borbereitet wird, ben ein allein baftebenbes ober vereinsamtes England nicht ab= mehren fann. Die Buren ichiden fich an, ben britischen Musbreitungsverfu= chen thatfräftigen Wiberftand gu lei= ften, und Rugland foll mit China Bertrage abgeschloffen haben, burch bie es nicht nur einen eisfreien Safen am Stillen Dzean, fonbern auch einen paffenden Endpuntt für feine trans= fibirifche Gifenbahn gewinnen murbe. Unter biefen Umftanben wird ber bris tifchen Regierung ein schwerer Bor= wurf baraus gemacht, daß fie fich auf ein Abenteuer am oberen Ril eingelaffen hat, beffen Ausgang nicht abzufehen ift. Die britifchen "Rramer" beginnen, an bem "Genie" Salisburys

und Chamberlains gu zweifeln. Thatfachlich tonnen fich bie Engländer ben Lurus einer "traftvollen" überseeischen Politit nicht mehr geftat= ten. Es wird ihnen gu icharf auf bie Finger gefeben, und ihr llebergewicht gur Gee ift nicht fo groß, baß fie jeben Widerftand beripotten fonnen. Wenn fie fich eingebildet hatten, Deutschland ungeftraft beschimpfen und berhöhnen gu Dürfen, fo merben fie jest eines bef feren belehrt. Mus ber Chamberlain= ichen "Föberation" wird bor ber Sand auch nichts werben, und noch weniger ift an ein Bunbnig "aller englisch=re= benben Bolfer", b. h. mit ben Ber. Staaten bon Umerita gu benten. Großbritannien wird fich mit berjeni gen Stellung begnügen muffen, bie ihm bon Rechtswegen gutommt. Die Beit feiner Berrichaft über alle Meere und über alle Erdtheile ift vorbei.

#### Gin gefährlicher Schritt.

In ben allgemeinen Staatsmablen am 21. April wird bas Bolt von Louifiana über eine Reihe wichtiger Berfaffungegufähe zu entfcheiben ha= ben. Ginige biefer Bufage find gut, andere schlecht, sie werden aber mahr= fceinlich fammt und fonbers angenommen werden, und gwar ift in Bejug auf ben gefährlichften ber Bufage biefe Bahricheinlichteit beinahe Gewißbeit.

Mis in hohem Grabe gefährlich muß man nämlich ben in Borfchlag gebrachten Berfaffungszufat anfehen, mel cher ber Staatsgesetgebung erlaubt, Städten, Ortichaften und Townships (Barifhes) die Macht gu geben, "gut Unterftugung von Gifenbahngefellichaften und privaten Fabrifunterneh= mungen Steuern gu erheben." MIler= bings wird die Musubung biefes Rechts bon bem Willen ber Bahler= ichaft ber betreffenben Stäbte unb Ortichaften abhängig gemacht, aber bas ift auch bie einzige Beidrantung. melde por allaugroker Steuerbela ftung für folche 3mede ichuigen foll, und der Schut, ben fie wirtlich gewährt, burfte fich bestenfalls als außerft gering ermeifen.

Der Bufag ift gurudguführen auf bas "Ermaden ber inbuftriellen Thätigteit im Guben", von bem in ben let ten Sahren fo viel geichrieben murbe, und bas in Tenneffee, Georgia, Mlabama und Gub Carolina am fichtbarften ift. Jest wird auch Louifiana pon bem Induftriefieber ergriffen, und ber Rreolen-Staat fucht nun auf jebe mögliche Beife Die Anlage von Fabrifunternehmen innerhalb feiner Grengen gu forbern. Die jungfte Musftellung in Atlanta, welche bie inbuftriellen Fortichritte anderer Subftaaten fo beutlich ertennen ließ, hat ihr gutes Theil bagu beigetragen.

Das Streben an fich ift ja fehr ertlärlich und tann bem Staate nur forberlich fein, es ift aber gu bebauern und gu bermundern, daß man babei auf ben oben angebeuteten Blan verfiel. bebauern, benn er birgt ben Reim von großem wirthschaftlichen Unbeil in fich, und ju vermunbern, weil man hatte glauben follen, bie Erfahrungen anberer Staaten, melde auf benfel ben Wegen manbelten, mußten bor eis ner Rachahmung gurudichreden. Ranfas, Rebrasta und andere meftliche Staaten haben folimme Erfahrunger gemacht mit bem Bonusinftem. 2018 fie ihrerfeits von bem Induftriefieber be fallen murben, thaten fie gerabe bas, was man jest in Louisiana vorfchlägt. Gifenbahnen= und Fabritgefellichaften erhielten verlodenbe Ungebote. Counties und Stabte burften ihnen mit Belbmitteln unter bie Urme greifen. Bonbs murben ausgestellt, und anbere Bonde (bon Inbuftriegefellichaften und Lotalbahnen) wurben garantiri, his mandie Counties ber Brairieftaaten berart mit Schulben belaftet maren, baß fie jest nicht einmal bie Binfen auf ihre Bonds bezahlen tonnen und wenig Aussicht ift, baß je bas Rapital gurudgezahlt merben wirb. Deshalb wird heute auch ber Unternehmer - "Bromoter" - ber mit einem Blane, eine Gifenbahn gu bauen ober eine große Fabritanlage gu errichten, nach einer weftlichen Stabt tommt, mit icheelen Augen angefeben. Seine Musfichten find hier gumeift berglich folecht, benn es gibt faum eine größere Stabt in biefen Staaten, bie nicht ihr "Stelett am Schrante" batte in Geftalt einer banterotten Gifenbahn

niemals benutt murbe, bas aber bebeutenbe Summen verfchlungen bat, welche bie Stadt und bie Burgerichaft jur Beit des dortigen Induftrie-Buhms freudig hergegeben hatten. Ranfas ift wirthichaftlich beinahe gu Grunde gegangen an bemfelben Mittel, mit bem man jest bie folummernbe Inbuftrie Louifianas zu ichneller Entfaltung treiben will. Die ftaatliche Mithilfe ift eben immer etwas Runftliches, ein Stimulant, auf beffen Unmenbung, wie nach bem Gebrauch eines jeben Reigmittels, fpater immer eine Erfchlaffung folgt. Um gefunbeften unb traftigften wird bie Entwidelung immer fein, wenn fie ohne bie Unwenbung irgend welcher fünftlerifcherReigmittel erfolgt, icheint eine Unregung aber boch nöthig oder wünschenswerth fo muß im höchften Grabe vonfichtig perfahren werben, wenn bas Star fungsmittel nicht gum Gift werben

gebrachten Bufages gur Berfaffung pon Louifiana glauben bie Sicherftellung gegen einen Migbrauch bes barin ertheilten Rechts in ber Beftimmung gefunden gu haben, daß eine Unterftugung induftrieller Unternehmungen burch Stadt, Ortichaft ober "Barifh" nur nach bem Willen ber Mohrgahl ber Bahler ftattfinden barf. Boltsabstimmung bietet aber teine Tolde Sicherheit. Do bie Berantmortlichkeit fo ungleich pertbeilt ift und burch bie Borfpiegelung eines goldenen Traumbilbes von großartiger ge= ichaftlicher Entwidelung, Ueberfluß und Reichthum fo leicht eine Urt Enthufiasmus erregt werben tann, ba ift es nicht ichwer, eine Mohrheit ber Stimmgeber für Bondgausgaben und erhöbte Steuerbelaftung gu gewinnen, besonders nicht angesichts der Thatfache, bag ein großer Theil ber Stimmgeber ein ben Berpflich = tungen, Die eingegangen werben, feinen Untheil bat. Die Erfahrungen im Weften haben gelehrt, bag in Diefer Sinficht mit einer glatten Bunge und freigebiger Sand fo giemlich alles gu erreichen ift. Louisiang begibt fich auf einen gefährlichen Weg, wenn es ben besprochenen Berfaffungszusat an-

#### Etwas über das Benfionemefen.

Unlängst richtete ber Bunbesfenat an ben Benfionssuperintendenten Bright bie Unfrage, ob bie Ramen ber überlebenben Bunbesfolbaten und =Seeleute, und bie Ramen ber Bitt= wen von Soldaten und Seeleuten veröffentlicht wurden. Die Antwort lautete: Rein, mit ber Erflarung, Die Angahl fei fo groß und nach bem Sammeln ber Ramen muffe fo viel Beit bergeben, bis bas Ergebniß ber Arbeit benutt werben tonne, bag es fich, angefichts ber zu erwartenben fort= währenden Menderungen nicht lohnen murbe, bie fieben biden Banbe gufam= menguftellen und ju bruden, welche bas Ergebniß einer folchen Benfusaufnahme ausfüllen würde.

Wenn also auch ein genauer amtli= der Ausweis nicht erhaltlich mar, fo hat man boch versucht, den Wiffens burft bes Genats zu befriedigen und möglichft genau festzuftellen, wie viele Berfonen es im gangen Lanbe noch gibt, bie penfionirt werben fonn= ten, die aber noch feine Benfionsforberung an die Ber. Staaten gerichtet ba ben. Die Bahl ift, wie man feben wird,

fehr gering. 3m Jahre 1890 gab es nach ben Benfusausmeifen 1,034,075 überlebenbe ehemalige Solbaten ber Union und 145,359 Soldatenwittmen; gufammen 1.179.432 Berfonen. Um Schluß bes Rechnungsjahres 1895 befanden fich 970.524 Ramen auf ben Benfioneli= ften, einichlieklich ber Ramen ber Ueberlebenben bon 1812. bom teranischen Rriege und ber Wittmen und Tochter pon verftorbenen Theilnehmern an Die fen Rriegen. Bon ber Gesammtgabl führten aber 938,000 ihre Benfionsberechtigung auf den Burgerfrieg gurud, fodaß für bie anbern Rriege nur rund 32,000 Benfionare berblieben. Wenn nun alle Berfonen, Die einmal felbit als Bunbesfolbaten Baffen trugen ober beren berftorbene Gatten ober Bater (ummiindiger Rinder) im Bunbesheere ober in ber Flotte Dienst tha ten, in Unbetracht ihrer, bem Bunbe ge leifteten Dienfte gu Benfionen berech tigt find, bann muffen noch weitere 240,000 Berfonen - Solbaten, Bitt= men und unmundige Rinber von Solbaten - penfionirt werben. Aber biefe möglichen Benfionare find nicht weit weg. Man findet fie gum weitaus größten Theile ichon jest im Benfionsamt, wenn auch porerft nur auf ber Wartelifte, Um 30. Juni 1895 lagen bem Benfionsamt 210,000 Benfionsgesuche bor, die ber Erledi gung harrten, fo bag bon ber gangen Bahl von 1,179,432 möglichen Benfionaren nur 29,887 Berfonen nicht um tie Benfionsbewilligung nachgesucht haben. Diefe Bahl ift fo flein, baß fie jeben überrafchen muß und fie fcheint unerflärlich flein, wenn mon bebenft, bag unter ben überiebenben 1,034,573 Mannern, welche gur Beit bes Bürgerfrieges einmal Onfe! Sams Rod trugen, boch immerhin eine gang ertledliche Bahl fein mag, bie Brund haben burften, nicht "gern ba-

Leuten fein, welche bie Benfionsberechtigung batten. Die garte Sorgfalt, welche bie Bolititer für alle möglichen Benfionare befunden, wird übrigens leichter berftanblich, wenn man ber nachfol= atiche Reich nicht die geringste Ber- in Goffalt einer banterotten Gifenbahn genben Lifte eine turge Beachtung ober eines großen Fabritgebaubes, bas fchentt. Es werben ba die Zahlen ber

bon gu reben", und benen ein gu ge-

naues Eingeben auf ihren "Rriegsre-

cord" etwas unangenehm fein muß.

Muf ben Benfionsliften befinden fich

insgefammt 195,916 Ramen bon Bitt-

wen und minberjährigen Rinbern, und

ba bie Gefammtgahl bon (Burger-

frieg=)Wittwen fich auf 145,000 ftellt.

fo muffen minbeftens 50,000 ber Ben-

fionare minberjährige Rinber bon

im Jahre 1890 überlebenben Rriegebeteranen ber berichiebenen Staaten ben Bahlen ber in ber Bahl bom Sahre 1888 (meil ber ber Benfusaufnahme naditliegenben Babl) abgegebenen Stimmen gegenübergeftellt.

Es famen ba in Bennfplvania auf . . . . . 110,780 Ratigles 45,984
John 45,984
John 42,855
Raffichuletts 38,006
Rentardy 30,150
Wisconfin 29,575
Ren derly 33,707 202,653 Maine Golisoruia Totanias Connections West Airgina 151 978 Die Befürworter jenes in Borichlag 

> Lowifiana . . Das Berhältnig ber Rriegsüberle= benben und alfo möglichen Benfionare Bu ber Befammtmaffe ber ftimmgeben= ben Bürger ift banach nahezu wie 1 Bu 10, bas beißt, bie Bolititer faben Die Möglichfeit, je eine Stimme aus gehn Stimmen ihrer Partei burch "li= Benfionsgesetzgebung berale" fichern. Dabei rechneten fie zweifels= obne - und wohl auch mit Recht barauf, baf bie Bruber, Gohne und fonftige mannliche Unverwandte ber Bemfionsfoldner ber Bartei ebenfalls für biefe Partei, beziehungsweise für bie Bolitifer ftimmen wurden, bie ihre Unverwandten ober Freunde berart "liberal" behanbelten. Ge foll damit feineswegs gefagt fein, bag fich alle Benfionare fo beeinfluffen laffen und ließen, aber ba boch wieder und wieber bie Behauptung aufgeftellt wird, bie Solbatenstimmen fielen regelmä= Big für Die Bartei, welche fich ihnen in ber Benfionsgefeggebung freundlich erweift - eine Behauptung, bie noch Riemand bat miderlegen fonnen - fo fei boch noch barauf bingewiesen, bag Dhio mit 101.602 Rriegsüberlebenben im Jahre 1895 92,622 republifanische Stimmenmehrheit ergab; bag Indiana im Jahre 1894 mit 44,773 St. repu= blitanisch ging und 63,242 .. Beteranen" gablte; bag einer republifanifchen Mehrheit von 30,367 (1894) in Ran= fas, 50,627 Solbatenftimmen gur Seite stehen, bag Nebrasta 22,885 Beteranen (1890) befigt und legtes Jahr 8590 republifanische Mehrheit ergab, baß New Jerfen, welches 1895 mit

nisch ging, im Jahre 1890 23,707 Rriegsbeteranen gahlte - u.f.w. Freilich gibt es im Lande immerbin an bie 11,000,000 Stimmgeber, beren Ramen unter feinen möglichen Bormanben auf die Rriegspenfionsliften gefekt werben fonnen, aber bei an unb für fich ziemlich fnabben Bablen mag bie ftarre Parteitreue bon nabegu gehn Brogent ber Gesammtmahlerzahl boch fehr wohl ben Musichlag geben. Bas hat bann gefiegt - irgend ein Bringip ober ber allmächtige Dollar? -

26,900 Stimmen Mehrheit republita=

#### Die Beneguelaner.

Sucht man nach einer Erflärung ber groken Liebe und Begeifterung unferei Jingoes für die Beneguelaner, fo muß man bor allen Dingen bes Bortes ein= gebent bleiben: "Distance lends enchantment to the view", ober wie ber Berliner fagt: Bon Beitem macht fich Alles entfernt. In ber That, aus ber Entfernung fieht gar Bieles recht fcon aus, mas une in ber Rahe gar nicht gefallen wurde, und bagu gehört gweifellos bas Bolt bon Beneguela. Bei naberem Befanntwerben wurde es ben befferen Schichten unferes Boltes herglich fchwer werben, fich für bie Beneguelaner gu erwarmen, mahrend auf ber anderen Seite bas moralifch min= bermerthige Ameritanerthum in ber Bevölferung ber fübamerifanischen Republit, bornehmlich berjenigen ber Sauptftadt Caracas, viele vermanbte Buge und gleichartiges Empfinden und Benießen finden murbe.

Die Benequelaner find ein überaus bergnügungsfüchtiges Bolt. Der "Sport" ift ihnen Sauptfache, und gwar bie Urt "Sport", bie bei anftan= bigen Memichen verfehmt ober boch fehr anrüchig ift. Sohnenfampfe, Bett= rennen, Stierfampfe find Die Saupt= beluftigungen bes Bolfes, und gwar fteben bie Sahnentampfe obenan in ber Boltsgunft. Man fieht nichts Berwerfliches ober Ungefehliches barin. Das Borbereiten der Sahne für bie Rampfe, bas Arrangiren ber letteren ift jum regelmäßigen Gefcaft geworben, und Leute, Die fich biefem "Sport" widmen, thun nichts Underes. Sonntag ift ber große Tag ber Sahnentampfe, fowie aller anderen Bolts beluftigungen, ba ber Sonntag in Benezuela, wie in allen romifchtatho= lifden Länbern ein Fe fttag ift. Große Menschenmengen brangen fich regelmäßig gu bem Sahnentampf, große Summen werben auf ben Musgang gewettet und bie Aufregung ber Menge burchbricht alle Schranten, wenn ber fiegreiche Sahn ichlieglich über ben tobten Gegner hinweg fein Riderifi herausichmettert. In abnli= der Beife wird ben fiegreichen Pferben jugejubelt ober bem Stier, ber einem altersmuben Gaul ben Leib aufreißt und ichlieflich bem Databor, ber bem gehetten Stier ben Gnabenftof gibt. Rad Spiel und Blut verlangt ber Beneguelaner, und er hat barob nicht besonbers viel Zeit, die großartis gen Raturichate feines Canbes auszu= beuten. Er ift patriotifc, wenn lau= tes Schreien Batriotismus befunbet. und er ehrt feine Brafibenten und großen Manner, wenn fie tobt finb. wie man aus ber Reiterftatue Bolipars erfennen fann. Gur lebenbe Staatsmanner hat er aber nur menig

Liebe, und ber Brafibent ber "Schme-

fterrepublit", Crespo, findet es nothwendig, fich Zag und Racht mit einer Leibmache gu umgeben. Beht er gu ben Rennen, jo begleitet ihn eine Rompagnie Goldaten, bemaffnete Danner fullen bie Borraume feiner Refibeng und er ift nur, mas feine Battin ibm eigenhandig gubereitete. Rein englischer Gouverneur in all' ben Rolonien Englands hat bas nöthig, er hat bafür aber auch nicht bas erhebende Befühl, bas burch ben "Boltswillen" auserle fene Oberhaupt eines freien fouvera: nen Bolfes gu fein, eines Bolfes, bas Urm in Urm mit Ontel Sam und berichiebenen anberen feines (beneguelani= ichen) Schlages an ber Spige ber Bivilifation marfchirt. -

#### Lofalbericht.

Das Ober-Staatsgericht. Unter ben neuesten, bom Dber

Staatsgericht in Ottawa abgegebenen Enticheibungen befinden fich zwei, welde für Chicagoer bon mehr als gemöhnlichem Intereffe find. Der bochfte Berichtshof hat nämlich bas gegen bie Gebrüber Meadowcroft, Inhaber ber bertrachten Bantfirma biefes Ramens, wegen betrügerischen Banterotts gefällte und auf je ein Jahr Bucht= haushaft lautenbe Strafurtheil beftä tigt. Beftätigt worben ift auch Die Entscheidung ber unteren Inftang in ber bon Freunden bes jegigen Manors Swift anhängig gemachten Rlage gur Beanftandung bes Resultates ber Manorsmahl bom Dezember 1893. herr Swift felber hatte gegen bie am 20. Januar 1894 erfolgte Erflarung ber Wahltommiffion, bag John B. Soptins mit 1300 Stimmen Mehrheit aum Manor erforen worben fei, feinen Ginfpruch erhoben, mehrere bon feinen Barteifreunden wollten fich aber bei biefem Ergebnig nicht beruhigen. Gie flagten und murben bom Countnrich= ter Scales abgewiesen, ba fie ihre Behauptungen nicht burch Beweismaterial gu unterftugen bermochten. Das Ober=Staatsgericht beißt nun bie Ent= Scheidung bes Richter Scales nachtrag= lich gut.

#### Reue Eculen.

Un Bismards 81. Geburtstage, Mittwoch, ben 1. April, Nachmittags 2 Uhr, foll bie an Central Bart und McLean Ave. gelegene Bismard=Schu= le unter angemeffenen Feierlichkeiten eröffnet und eingeweiht werben. Schulrath Salle, ber Borfigende bes Bautomites, wird bei ber Feier ben Borfit führen und die Hauptrede halten. Bon den in Aussicht genommenen musikali= ichen Aufführungen ift befonders ber Bortrag bes Liebes "Die Bacht am Rhein" hervorzuheben, bas von etwa 100 Böglingen ber Bochschulen, unter Leitung von Prof. Ragenberger, guGe= hör gebracht werben foll. Das neue Schulgebäube enthält aufer einer Mula awangig Rlaffengimmer, bie fammtlich auf's Refte pentilirt und mit ben bortrefflichften Beigungs= und Beleuchtungsvorrichtungen berfehen find. Als Borfteber ber Bismard-Schule wird herr William M. Roberts fungiren.

Much die neue Abams Schule, Townfend Str., zwischen Chicago Av. und Locuft Str. gelegen, geht ihrer Fertigftellung entgegen und foll bemachft feierlich eingeweiht wer

#### Der Wenerdamon.

Gin elettrifcher Draht feste geftern Abend die Holzvertleibung an bem Vorbau von "Sam T. Jads Opera House", Nr. 89 Mabison Str., Brand, boch waren die Flammen bald wieder gelofcht. Die Borftellung erlitt weiter feine Unterbrechung.

Bu früher Morgenftunde brach heute in ber Golbberg'ichen Mohnung, Rr. 160 B. Ban Buren Str., auf bisher noch nicht ermittelte Weife Feuer aus, bas einen Branbichaben von annahernb \$800 anrichtete. Bei bem Berfuche, bie Flammen au erftiden, gog fich Frau Golbberg leichte Brandwunden an ben Sanden gu.

Die Rowalsti'iche Stallung, hinter bem Gebäube Rr. 54 Cornelia Str. gelegen, murbe geftern nachmittag burch Feuer um \$50 beichabiat.

#### Mus dem Coronersamt.

Bei bem Berfuch, auf einen bereits in Fahrt begriffenen Paffagiergug gu fpringen, gerieth geftern in hammond ber 20 Jahre alte Michael Bart unter bie Raber und murbe auf ber Stelle

Der Staliener Beter Barbi, ber bor einigen Tagen an Superior Str. von einem Buge ber C., DR. & St. Baul= Bahn überfahren und fcwer berlegi murbe, ift geftern im Alexianer-Sofpi= tal geftorben.

#### Spurlos verfamunden.

Bor nunmehr acht Tagen berließ bie 43 Jahre alte Frau Emma Dinns frühmorgens ihre Wohnung, Rr. 263 42. Str., und feit biefer Beit fehlt jebe Nachricht von ihr. Man befürchtet, baß bie Berfcwundene fich ein Leids angethan bat. Die Polizei ift erfucht morben, auf bie Frau gu fahnben.

#### Lefet die Sonntagsbeilage der Abendpoft.

\* Mit tem geftrigen Tage, ober ge nauer am legten Samftag Abend, hat Die Feier bes jubifchen Ofterfestes ihren Anfang genommen. Bon ben ftreng= gläubigen Juben wirb mahrend bes gangen fiebentägigen Baffahfeftes nur ungefäuertes Brot gegeffen. Mis eis gentliche Fefttage gelten ber erfte und ber fiebente Tag.

#### Benn Gie Student

in einem College find, erfunbigen Gie fich bei irgend einem Agenten ober beim General-Agenten 3. P. Calahan, 111 Abams Str., Chicago, Il., nach Raberem betreffs speziel-ler Raten für die Ofter-Feierlage. jmmir

#### Dit dem Rafirmeffer.

Ein familiengwift gwifden farbigen führt beinabe gu einem Mord Borfdriftsmäßig patrouillirte ge-

ftern Rachmittag ber Blaurod Jinte

fein Revier ab, als mit einem Male

aus bem Saufe Rr. 397 2B. Late Str. entfegliche Silferufe an fein Dhr bran= gen. Er eilte fofort in bas Gebaube, und icon beim Betreten bet Saustreppe bernahm ber Beamte in einem ber Bimmer einen muften garm. Mis auf wiederholtes Bochen feine Unt= mort erfolgte und auch ber Radau immer folimmer murbe, erzwang fich ber Boligift furg entichloffen, gewaltfam Ginlaß in die Wohnung und tam gerabe noch rechtzeitig genug, um einen Morb zu verhüten. Zwei farbige Manner, bon benen ber eine bereits aus mehreren Schnittmunden blutete, mahrend ihn fein Gegner muthent= brannt mit einemRafirmeffer eben bon Reuem bearbeiten wollte, balgten fich in bem fleinen Gemach herum, auf beffen Sugboben eine befinnungslofe Frau lag. Tifche und Stuhle maren bereits bon ben Streitenben umge= worfen worben, und bie Blutfleden an ber Wand beuteten genugfam ba= rauf bin, bag ein Rampf auf Leben und Tob ftattfanb. Der Blaurod überfah fofort bie gange Situation, jog bligfchnell feinen Revolver und befahl bem Farbigen, ohne Beiteres bas Rafirmeffer meggumerfen, mas berfelbe benn auch that. Beibe Bolltopfe murs ben alsbann für berhaftet erflart, unb furg nachher raffelte auch icon ber Patrolmagen beran, um fie nach ber Polizeiftation gu bringen. Sier nannte fich ber nicht unerheblich Bermefferte Rathan Balbridge, mahrend bes Thaters Rame M. Q. Moore ift.

Nachbem man Balbribge einen Rothverband angelegt, wurde er in ber Um= bulang nach bem County-hofpital ge= ichafft, mofelbit bie Mergte acht mehr ober minber gefährliche Schnittmun= ben tonftatirten, boch hofft man, ben Mann am Leben erhalten gu tonnen. Gein Angreifer wird fich jest wegen Morbanfalls naher gu berantworten haben.

Der gange Rabau tam baburch, bag Moore mit feiner Frau in Streit ge= rieth und Lettere ichlieflich bei ihrer Roufine, ber Gattin bon Balbridge. Buflucht fuchte. Moore folgte ihr borthin und fam alsbann mit Balbribge an einander, wobei er biefen fo idlimm bermefferte.

#### Gin Deifterftud.

Bahrend Boftmeifter Befing in borletter Racht Die Mitglieder des Baubanfee Club mit einer Tifchrebe unier= hielt, wurde ihm bon einem unbefannt gebliebenen Mitaliebe ber Tafelrunde. in welchem man einen mehr ober weniger reformirten Tafchendieb vermu= thet, feine werthvolle Taschenuhr aus ber Wefte ftibigt. 2018 herr Befing bald barauf feinen Berluft bemertte, mar er faft troftlos bor Rummer unb Gram, benn fein Zeitmeffer ift nicht nur ein wunbericones Runftwert, jonbern es tnüpfen fich auch allerlei liebe Erinnerungen an baffelbe. Die Uhr mar ein Geschent bom verftorbenen Bater bes Poftmeifters, ber feinem Sohn bei ber Ueberreichung bes Angebotes noch extra eine Reihe von weifen Ermahnungen gutheil werden ließ, bag man festhalten miiffe, mas man bat, wenn man nicht Gefahr laufen wolle, baf es Ginem bon bofen Menichen wieder genommen wirb. Und nun mar bie Uhr fort! Berr Beffing melbete ben Fall gwar bei ber Boligei machte fich aber menig Soffnung, bak bas etwas helfen wurde. Um fo fro: her war er einige Stunden fpater, als er mit ber Melbung aus bem Schlafe gewedt murbe, feine Uhr hatte fich auf einem Fenfterbrett bes Clublofals wie ber gefunden. herr hefing ift mit biefem Berlauf feines Abenteuers natur lich gufrieben, aber er mochte boch gern miffen, wer bon feinen Freunden ber Berüber biefes Meifterftudes ber Iaschendieberei gewesen ift.

#### Gin Wechfelfalfder.

Rapt. D'Reill bon ber Stod Dards-Boligeiftation mirb versuchen, bie Muslieferung bes in Terre Saute, Ind., bingfeft gemachten John Differ gu erwirken, ba er mit biefem Burichen ein Suhnchen ju pfluden hat. Miller foll ein geriebener Bech felfälfcher fein und mehrere Berfonen im Town of Late gründlich bemogelt haben. Wegen ahnlicher frummer Brattiten fist ber faubere Batron jest auch in Terre Saute hinter Schlof und Riegel. Seine Mutter, Frau Mary Breg, ift Nr. 1013 51. Gtr. mobnhaft, mabrend Miller Frau und Rinb angeblich in Indianapolis im Stich gelaffen hat.

#### Coll eine Rindesmorderin fein.

Unter bem ichweren Berbacht, ihr neugeborenes Rindchen erwürgt zu ha= ben, ift eine gewiffe Martha Zacharias, bie erft turglich aus Deutschland einwanderte, in haft genommen worben. Die Leiche bes Rinbes wurbe am Samftag Abend, in einen Sad einge= padt, hinter bem Saufe Rr. 4402 Boodftrage aufgefunden, und die fo= fort angestellten polizeilichen Rachforichungen icheinen bie Behörben gleich auf die richtige Fahrte geführt gu ha

#### Der Limited Expreg. Jug

verlägt Chicago täglich um 1:30 Rachmittags über Die Ridel Clate: Bahu und fommt in New Nort am folgenden Abend um 6:30 unt in Boften um 8:45 au. Reine andere Babi fann fich mit ihr vergleichen, was Schnellig feit, Bequemlichfeit und Sicherheit anbetrifft. Dabei find bie Raten fo niedrig wie die niebrigften anderer Babuen. Die Buge befteben aus Gepad-, Buffet-, Solaf- und deganten Berfonen: Bagen, Die burch Gas erleuchtet mit Dampf geheigt und mit allen ben neuefter Berbesserungen verjeben find, und fabren ohne Bagenwechsel burch von Chicago bis Rem Port mit burchgebenben Bagen nach Boiton. 3. D. Calahan, General-Agent, Chicago, 3ll.

#### 215 Berjonen ftarben

36afrend des lehten Monats in Chicago an der Schwindfuct.

In unferem ploglich mechfelnben Rlima ichidt die tobtliche Ceuche, Schwinbfucht, Bebntaufenbe in ein porzeitiges Grab. Sie fangt gewöhnlich in Geftalt eines einfachen Ratarrhe im Ropf und Sals an, aus meldem fich mabrend ber Racht Abfonderungen in bie Luftrobren ergiegen, bis bie Lungen angegriffen werden. Wenn bies ber fall ift, ober minber geltenb: 3m Salfe ein fortmab-renbes Rauspern unb Spuden und Rigeln, welches wiederholt au Berfuchen reigt, Urfache bafur ju entfernen, mobei gaber ober gelber Musmurf jum Borichein fommt, welcher zeitweilig mit Blut gemischt ift. Manchmal ein Drud über ber Bruft, ein ichlappes, mibes Gefühl, Ropfichmergen, bumpfes Gefühl im Ropf und in por geidrittenem Stabium Berluft an Rleifch Grau L. C. Miblen, 44 R. State Strafe,

idreibt: 3m hatte nicht allein Ratarrh im Salfe und im Ropf, fondern litt ebenfalls am Dagen-Ratarrh. Dein Appetit mar verichmun-ben, und ich hatte ftets ein hammernbes, terrenbes und beißenbes Gefühl im Dagen 3d hatte einen ichlechten Beichmad im Dunbe und befand mich immer in nerpoier Aufregung. Der Katarrh hatte fich auch auf bie Ohren ausgebehnt, und verurfachte ein jummenbes Geräusch, welches mich faft taub machte. 3ch hatte Schwinbelanfalle unb beinabe alle hoffnung aufgegeben, jemals wieder gejund ju werben, als ich bie Mergte bes Mebical Councils auffuchte. Rach einer gründlichen, jedoch toftenfreien Untersuchung erflarten biefe mir, ban nie mich vollftanbie beilen würben, und fie haben Bort gehalten. Rach einer Behandlung von zwei Monaten fehrte bas Gebor gurud und ich wurde als eine gefunde grau aus ber Behandlung ents laffen. 3ch fann jest alles effen, und fühle, bag ich nicht zu viel fagen fann jum Lobe biefer Merate bes Medical Councils pon 84 Dearborn Str.

Die Belt ift bem Brof. Roch pielen Dant foulbig, für feine munderbare Erfinbung bie praparitte, trodene Luft einquathmen, mos burch fie birett mit ben Lungenrohren, ble nach ben Lungen führen, in Berührung fommt und baburch bie franthaften Steller ber letteren beilt.

Das Medical Council von 84 Dearborn Str. befigt nicht nur bas ausichliegliche Recht biese Behandlung anzuwenden, sondern auch viele andere moderne Ginrichtungen für bie Behandlungen und Beilung von Ratarrh ber Lungen und bes Dagens. Biele haben es in ben Zeitungen bezeugt baß fie burch biefe hervorragenben Speziali iten geheilt murben, und meitere Sunberte Shicagoer Lente haben ungefragt Zeugnig abgelegt, als Beweis bafür, mas biefe Merste fonnen, Die es porgieben, Meifter einer einzigen Rrantheit ju fein, als bie Beilung ber taufenden Leiden gu verfuchen, bie bui Erbe alles Bleiiches finb.

#### Todes. Ungeige.

Siecmit die traurige Nachricht, daß unfere gesliedte Mutter Minna Bernobl am Palus-Gentiag, Morgans um G flbr, im Alter von G 3. Indien sielig im Herr von G 3. Indien sielig im Herr en foldafen ilt. Die Berchigung fürdet fatt am Dienstug, ben 31. Nach, Radm. 2 lbr, von der Er, Arcobs-Kirche, Ede Fremant und Garfield Abe., nach Bunders Kirchehof. Um fille Theflundme bitten die betrübten Hindelbestonen, 175 Fullerton Abe.

#### Todes-Mugeige.

Freunden und Bekannton die trauvige Rachricht, daß unsere gelieder Mutter Charlotte L.
Speer im Alter von Er Jabren, 5 Monaten und I Tagen am 29. Mang gestorben ist. 29 hiese die Keerdigungs-Anzeige pater. Um tille Theitsvalum bitten die transervoen gehanderbliedenen Friedrich B. Speer, Michard Speer, Baul Vinnernbagen, Speer, Baumenbagen, Sohne, Bertha Rebit, Lochter, nehr Schwee, wertschieben.

#### Todes.Museine.

Allen Freunden und Befannten die traurige Rachricht, bag unjere liebe Mutter, Schwiegermuteter und Grosmuter Bittive Caroline in Erraphyning am Diauftag Rachufting um I lber, von Trauerbande, ido Samuel Str., Ede Jone Str., Die trauseruden Sinterbliebenen.

#### Dantfagung.

Allon Freunden und Befannten ben besten Dunt für bie bergache Theilnobnie, vie unferem Sobne den Baul Guebel erwiejen baben. Rart und Paulina Guebel, 255 Mieland Str.

Runft: und Literatur: Berein. Haendel-Halle.

#### Dienftag, ben 31. Marg, Ubland-Abend.

Bortrag von herrn E. F. L. Gauss. Rarten Abends an ber Ruffe und bei Roelling &

Hooley's Theater. Deutsche Borftellungen nter Leitung bon WELB & WACHSNER. Sonntag, den 5. April 1896:

Der Hachruhm 3um erften Buftfpiel in 4 Aften von Robert Miich.

Bertauf der Cipe beginnend Donnerftag, ben 2. April, an der Raffe wan Goolen's Theater. Conntag, ben 12. April: Der Ctabstrompeter! Wolfsftud mit Gefang. mbofa

The Auditorium-Broke Oper in 3to lienisch, Fraugösisch und Deutsch sur zwei Bochen. Seute Abend: "Nomes und Julia". Dienstag zwei Unführungen: Troubadour und La Andarcasie, Kittwoch Fault: Donnerkag: Behagtein; Verlag zwei Anführungen: Nucia und Cavalleria Nucia und Cavalleria Nucia und Cavalleria Nucia und Schafteria Nucia und Cavalleria Nucia und Cavalleria Nucia und Cavalleria Nucia und Cavalleria u

Die 4. Serie in Der Friendship B. & L. A. No. 2 ift eröffnet. Shares 25e die Woche. Räheres bei R. B. Gallifiels, Ede 106. Str. und Ave. K. —4a G. W. Bielenberg, Estr.



147 Washington Str. Rad Deutschland. Bremer oder Sams

Atany Detretenten van ger Kinie.
Dan New York oder Baltimore nach Bremen ober Handreife 895.
Nach dem 1. Mai: 1. Kajūte 850, Rundreife 895.
Sind dem 1. Mai: 1. Jahr giltig. Baltifche Linie. 3wifdended New Bort-Stettin \$25.00. Belegt Blate jest, ehe Breife erhobt werber

Theo. Philipp. 147. WASHINGTON STREET

#### **ECKHART & SWAN'S** XXXX BEST

madt weiheres, reineres, wohlichmedenberes und mit. Brob als jebes Anbere. Darter Datota Belgen. Abfoliet geberfaffig. Bet Sanblern. Zommitt hergeitellt und im Bholefale bei ECKHART & SWAN,

#### Telephon: Main 4383. PABST BREWING COMPANY'S Mlaichenbier

für familien-Gebrauch. Caupt-Office: Ede Indiana und Desplotnes Co

#### Greer County, Oflahoma.

Das Oberbundesgericht in Wafhing: ton hat ben Rlagefall ber Ber. Staaten gegen ben Staat Teras. "Wer ber Gis genthümer von Greer County fei", gu Gunften ber flagenden Partei ent= Schieden.

Die obergerichtliche Entscheidung entzieht 20,000 Personen und 1,500,= 000 Ader Land bem Staate Teras und fügt fie bem Derritorium Ofla= homa zu.

Der Streit um Greer County ent= ftand badurch, daß vor achtzig Jahren eine offizielle Rarte jener Landstriche angefertigt wurde, auf welcher nicht flar ersichtlich ift, ob die Grenze zwi= schen dem Gebiet der Ber. Staaten und ben ibanischen Besikungen ben be= treffenden Diftritt einschließe ober

Go verlief ein halbes Jahrhundert, als beibe Behörben, die ber Ber. Staa= ten und bie bon Teras, barauf verfie-Ien, die Grengen genau zu revidiren.

Teras behauptete, daß Greer Counth ihm gehore. Die Ber. Staaten stimmten zwar diesem Anspruch nicht bei, schenkten der Angelegenheit aber keine weitere Beachtung. Die Biehzüch= ter bon Teras gogen mit ihren Seer= ben in das streitige Derritorium und nannten es "Greer Countn".

Da die Commanches-Indianer sich rubig verbielten, begann bie Gegend nach und nach bessiedellt zu werben. Es wurde eine County-Regierung nach teranischem Gefet eingefett, ein Counth-Repräsentant in die Legislatur von Teras gefandt und Greer County bor= läufig überall als ein Theil des Staa= tes Teras anerfannt.

Die Ber. Staaten fchentten ber Sa= the fo wenig Beachtung, daß fogar der Generalpostmeifter ein Postamt in "Greer County, Deras," etablirte, wel= ches er jeboch fpater, als feine Aufmert-Samteit barauf gelenkt wurde, in "Greer County, Indianer = Territo= rium" umänderte. Als nun auch der Rongreß eine Bill annahm, wonach Greer County bem nördlichen Gerichts= biftrift bon Teras einverleibt wurde, erfannte man die Zugehörigkeit des County zu Teras fast allgemein an.

Wie aber ein Kongresmitglied des Staates Teras bemüht war, ben Befittitel fo schnell als möglich seinem Staatle zu fichern und eine bahingehen= be Bill einreichte, wurde bie Frage bem Oberbundesgericht unterbreitet, welches nun endgiltig entschieden hat, bag Teras fein Besitzrecht auf Greer Coun= the habe.

Das einzige hinberniß, bas noch besteht, um das Land der Anstedelung zu öffnen, ift, daß die Choctaw-Indianer gleichfalls Unfpruch barauf erheben. Alls lettere nämlich östlich vom Mijfiffippi weg und in das Indianer=Ter= ritorium verpflanzt wurden, war die Regierung betreffs ber Bewilligung von Land gegen sie selhr liberal. Bor etwa 30 Jahren fchloß bie Bundesre= gierung jedoch einen Kontrakt mit ih= nen, bahin gehend, baß fie Land wieder abzubreiten hätten, auf welches andere Indianerstämme gesetzt werden follten. Balb barauf wurbe bas Gebiet bon ben Chepennes, Arapahoes, Di= chitas und Riowas befegt. Als nun por einigen Jahren bie Bunbesregierung ben Chenennes und Arapahoes ihre Grenzen bestimmte und ben Landüber= schuß zur Besiedelung für Weiße freigab, erhoben die Choctaws Anspruch auf Entschäbigung und erhielten eine Folche, indam der Kongreß ihnen \$200,= 000 auerfannte.

Auch für eine andere Refervation verlangen die Choctaws jest Entschä= bigung, ba Greer County ben Ber. Staaten zugesprochen ift.

Wenn ber Kongreß ihnen eine Ent= schädigung zu dersiellben Rate wie die Frühere bewilligt, so hätten die Ver. Staaten \$1,800,000 an fie zu zahlen. Dies ift ber Grund, weshalb Braft-

hent Webeland eine Proflamation er= Kaffen hat, baß fich Niemand in Greer County ansiedeln darf, ehe nicht der Anspruch der Choctaws geregelt ist.

Die bon ben Choctatos erhobene Rlage schwebt jett vor dem Gericht für Anfprüche, und bie Beweisaufnahme foll bis zum 1. Upril geschloffen wer-

In der Zwischenzeit werden die 20,000 Personen, welche ben Land= strich bewohnen, unter bem Schutz der Bunbesvegierung ftelhen, werben aber keine Besitztitel irgend welcher Art er= ("Milm. Herold.") halten konnen.

#### Die deutsche Auswanderung.

Die überseeische Auswanderung aus bem Deutschen Reiche blieb im letten Jahre hinter ber ber borigen Jahre erheblich gurud. Es manberten namlich über beutsche Safen, Antwerpen, Rotterbam und Amfterbam 35,557 Berfonen aus gegen 39,178 im Jahre 1894, 84,458 im 3ahre 1893, 112,= 208 im Jahre 1892 und 115,392 im Johre 1890. Man muß bis 1878 gu= rudgeben, um eine niedrigere Mus= wanbergiffer gu finden. Die Muswanderung über frangofische Bafen ift für 1895 noch nicht festzustellen, ba erft für Borbeaux eine Biffer (72) borliegt. 1894 manberten 1786, 1893 3219 Berfonen über Frantreich aus. Bon ben Auswanderern bes Jahres 1895 gingen 30,692 (1894 34,210) nach ben Bereinigten Staaten, 1100 (1490) nach Britisch = Nordamerita, 1340 (1283) nach Brafilien, 1194 (1059) nach amberen Theilen bon Amerita, 886 (760) nach Afrita, 134

Muftralien. Die Auswanderung nach Bentral= und Gubamerita fowie nach Afrika ift alfo geftiegen. Nach Afrika ift in feinem ber Jahre vorher eine fo große Bahl von Deutschen ausgewan= bert. Erfreulicherweise, schreibt bieBer= liner "Boffische Zeitung", find an bem Rudgange ber Auswanderung ber letten Sahre besonders bie Oftpringen betheiligt. Mus Breugen manberten 1895 im gangen 20,564 Berfonen aus gegen 24,203 im Jahre 1894 und 78,= 141 im Jahre 1891. Die Musmanbe rung aus Weftpreußen ift feit 1891 bon 15,733 auf 1926, die aus Bofen bon 18,278 auf 2453 und aus Pom= mern von 9751 auf 1599 Personen gu= rudgegangen. Bur Beit ftellt bon ben preugischen Provingen Sannover bas größte Rontingent zu ben Ausmanberern mit 3453 Berfonen, bann folgt Brandenburg einschl. Berlin mit 2684 Perfonen. Die Auswanderung aus Bahern hat gegen das Jahr borher etwas zugenommen, indem sie 4111 Personen gegen 3986 umfaßte; 1891 belief fie fich auf 10,756 Berfonen. Much Württemberg zeigte eine fleine Erhöhung (2398 gegen 2343 Perfonen), ebenjo Elfaß=Lothringen (250 gegen 245); Sachsen (1914 gegen 2018) und Baben (1299 gegen 1340) bagegen eine bleine Abnahme. Gehr aeftiegen ift gegen bas borige Sahr bie Bahl ber fremben Musmanberer, Die über beutiche Safen beforbert find. Gie belief fich auf 95,074 gegen 52,760 im

#### Mdistigri und Adigrat.

097 (38,827) Personen.

Sahre 1894. 1893 maren allerdings

98,288, 1892 151,412 und 1891 196,s

.080 Auswanderer aus nichtbeutschen

Staaten über beutiche Safen beforbert.

Non ben beiben bauptfächlich in Be-

tracht fommenben Musmanberungs-

bafen batte Bremen eine Musmanbe

rerzahl von insgesammt 68.992 (1894

47,499), hamburg eine folche von 55,=

Infolge bes ichweren Schlages, ber bas italienische Operationsheer in Ernthräa getroffen hat, broben bie nunmehr weit vorgeschobenen Forts Abi-Ugri und Abigrat guSchmerzensfindern Staliens ju werben, wie bor= bem Mafalle. Bon Adi-Ugri wird we= niger gesprochen; Abigrat und fein Schidfal aber ift feit Wochen in aller Munde. Der Grund bafür ift barin zu suchen, daß Abi=Ugri, weil es bis= her eine weniger wichtige Rolle gespielt bat, ben meiften fo aut wie unbefannt ift. Das Fort ift 1893 auf einem Sugel erbaut worden und zwar an ber Stelle, wo bor Beiten bas gang ber= laffene Dorf Abi-Ugri gelegen war. Der hügel ift auf der halben Sohe von einer Beriba, einer ftarten Bede bon Dornen und Geftrupp, umgeben, und auf ber Ruppe liegt bann bas eigent= liche Fort, in trodenem Mauerwert aufgeführt. Un Geschüten maren bis in die lette Beit nur brei Mitrailleujen borhanden, und bie ftartite Befatung, bie bas Fort bislang gehabt hat, betrug drei Kompagnien. Abi= Ugri beherricht die weite Gbene, burch welche bie fogenannte Regus-Strafe führt, und die Gingeborenen nennen bas Fort feiner gunftigen Lage wegen Mendifara, b. h. unzugänglicher Ort. Tropbem wird es ben abeffinischen Schaaren feinen nennenswerthen Wi= berstand entgegensehen können, da biese, wie man jekt weiß, mit Geschüt, wenn auch nur in bescheibenem Dage, verfehen find. Ob man bas Fort nach bem 1. Marg geräumt hat, ift nicht bekannt geworben.

Von Abrigat weiß man bagegen, baß bie Besatzung — bas Jägerba= taillon unter bem Major Breftinari - nach ber Schlacht bei Abua in fei= nen Mauern berblieben und bon ben Aufständischen, als beren Säupter noch immer Ras Sebat und Agos Ta= fari gelten tonnen, umzingelt ift. Es heißt sogar, baß annähernd 2000 Flüchtlinge im Fort Zuflucht gesucht haben. Das maren bebenfliche, für bie Bertheibigung bes Forts ziemlich überflüffige Miteffer, auch wenn es mit ben Berpflegungsvorrathen nicht jo schlimm bestellt fein follte, wie aller= lei hiobspoften melben. Nach ber Vorschrift soll im Fort Proviant für fünfMonate vorhanden fein, und man hat vorläufig noch tein Recht, angu= nehmen, bag bie bort aufgeftapelten Borrathe in unverantwortlichem Leichtfinn etwa für bie Berpflegung bes bei Entischo lagernden Heeres ver-

braucht fein follten.

Das Fort wurde gleich nach bem Einmarsch ber Italiener in Abigrat (25. März 1895) in Angriff genom= men. Es liegt auf einem aus ber breiten Mulbe von Abigrat aufragen= ben Sugel, 3 bis 4 Rilometer nord= öftlich dieses Ortes und beherrscht die nach Entischo und Matalle führenben Strafen. Baumeifter war ber bei Um= ba Wabichi gefallene Major Tofelli, und bas gange Baumaterial, Ralt, Steine und holz, wurde an Ort und Stelle gewonnen. Die Umfaffung besteht aus zum Theile trodenem Mauer= werk von 3 bis 4,50 Meter äußerer Höhe. An der Sud= und Westfront, wo ber hügel in steilen hangen ab= fällt, mußte bie Bruftwehr in ben Fels gefprengt werben. Die Gubfront liegt 45 Meter über ber Thalfohle. Das nach polngonalem Grundrig an= gelegte Fort hat eine Feuerlinie von 750 Meter Länge; für Flankirung ift auf allen Seiten geforgt, felbft auf ber Rehlfeite, wo ber bon Rorben in bas Fort führende Haupteingang burch ei= nen gemauerten Tambour geschütt ift. Artillerie=Aufstellungen find auf ben verschiedenen Fronten vorbereitet, und zwar beirug zu Anfang Januar b. 3. bie Armirung 18 Geschüte, wobon vier 9 Bentimeter, bie übrigen 7 Bentimeter und Mitrailleufen. Gemauerte Unter= funftsräume und Magazine, fowie ein innerer reduitartiger Abschnitt find

angelegt. Mld bas Fort, Mitte September 1895, fertig geftellt war, murbe es bom Major Preftinari mit feinem 3a-Amerita, 886 (760) nach Afrita, 134 ger-Bataillon bezogen: also berselbe Berkungt: Erkangt: E ger-Bataillon bezogen: alfo berfelbe

bie heute in ihm eingeschloffen finb. Major Preftinari fennt in weiter Ums gebung bes Forts Weg und Steg und gilt als ein gang besonders befähig= ter, energischer Offigier. Tropbem wird er feinem Schidfal faum entge= ben fonnen, fei es nun, bag Menelit Gefdüte borthin ichidt, welche bem bon ben umliegenben Bergen überhöh= ten Fort verberblich werden tonnten, ober bag er bie Musbungerung ben Aufftanbifden überläßt, wenn General Balbiffera bem Fort nicht noch recht= zeitig Entfat bringen fann.

- Durch die Idibung wird manche Che geichloffen und burch das Modeblatt wieder geloft.

#### Lofalbericht.

#### Deutides Theater.

Den vielfachen an bie Direttion Welb und Wachsner ergangenen Aufforberungen, noch eine gange Boche hindurch beutsche Borftellungen in Chicago zu arrangiren, hat leiber nicht Folge geleiftet werben fonnen, ba fein Theater für mehrere aufeinanderfol= gende Abende por Schlug ber Saifon ju haben war. Es ift jedoch ber Di= reftion gelungen, einen Miethstontraft mit Boolens Theater für Die bei= ben nächsten Sonntage - ben 5. 12. April — abzuschließen. und Für ben erften Sonntag ift bas neue Luftspiel "Der Nachruhm" von Robert Mifch gur Aufführung angefündigt - ein Stud, bas bereits in Milwautee, ebenfo wie auf al= len größeren beutschen Bühnen, einen burchschlagenden Erfolg zu berzeichnen hatte. Gine fpannende Sandlung, ur= wüchsiger humor und beigende Satire werben biefem Bühnenwerke bor Allem nachgerühmt. Der Brundgebante besfelben tritt schon in bem Titel gu Tage. Es ift bie alte und boch ewig neue Wahrheit, bag bie Berbienfte ber Großen erft nach ihrem Tobe gur Gel= tung und Unerfennung gelangen. -Das beliebte Bolfsftud mit Bejang, "Der Stabstrompeter", ift für bie zweite Borftellung in Aussicht genommen. Der Borbertauf bon Gig: plagen wird am Donnerftag Bormittag an ber Raffe bon Goolens Theater eröffnet.

#### Rurg und Ren.

\* Die 24 Jahre alte Schneiberin Otalba Salverson wurde gestern in ihrer Wohnung, Nr. 33 B. Suron Str., erhangt aufgefunden. Rrant= lichkeit wird als Motiv ber verzweifel= ten That angenommen.

\* Wer beutsche Arbeiter, Saus= und Rüchenmädchen, beutsche Miether, ober beutsche Rundschaft municht, erreicht feinen Zwed am beften burch eine Un-

zeige in der "Abendpost". \* Das Schiller-Theater mar am Sonntag Bormittag in faft allen Thei= Ien bon einem Bublitum bichtgefüllt, welches ben 48ten Jahrestag bes mobernen Spiritualismus feierte. Much nicht wenige Deutsche maren unter ben Unwefenden zu bemerten. Auf ber mit Blumen beforirten Bubne ericbienen fingend in moblgeordnetem Buge bie Conntags = Schulfinder ber "Firft Spiritualift Church", und bie Gruppe machte einen recht hübschen Ginbrud. Das Brogramm beftand aus Gefangs= und Mufifworträgen, einer Feftrebe bon Mrs. Cora Q. B. Richmond und fleineren Unfprachen.

#### Un Bord.

Eetreisen werden in den meisten Fällen als gejundbeitsfördernd erachtet. In den meisten Halen
sind sie es auch. Aber es may mohl bezweizelt werden, od Leuten dam sehr ichwachtlicher Konktination
oder mit ichr reisdaren Retron das Durchgerütteltwerden am Bord eines Ozeandampires zuträglich ik,
wenn oesse auch erschaftliche Achastoche Estitung
nicht durch eine modizinische Schussvoch gelindert
und duralhirt mird. Menn wir dem Izugnis den
Tauienden don Ozeansabren, einertei od Berguns
nursen eine des Sechusten der Erchaftlichen
Tauienden don Ozeansabren, einertei od Berguns
nurse einem oder Sechuste den Beruf, akaden
nirten, in ist das deit aller Schusmirte auf der Sein volleiter Magenditers. Arvanle, Redomadeszeinten Gondoels und Bergusingasseisenden die im Dienst ergraute Sechüren stimmuen darin überein,
daß sie das Bitters als bestes Stimulanz und Stärlungs: wie nervendenubigendes Mittel embschien. Gbenso iprechen sich sindgranten, Kioniece der Jobishafton in undbestedten Gegenden, Leute, die sich in dieher ungewohnte Erdomsverbältnisse ich ich kie in dieher ungewohnte Erdomsverbältnisse ich ich nitzenseinen, gegen Retvosstät, Kbeumatismus und Nevernseinen, gegen Retvosstät, Kbeumatismus und Dispeptis, Ledochaud und dersteinischen und als soldes von den ersten wissenschaft üben Autoritäten von nach und setzte einssische Autoritäten

#### Spezielle Raten

erlaubt bie Ridel Blate-Gifenbahn Stubenten gelegentlich ber Ofterferien. Näheres gu erfahren bei ben Agenten ober bei 3. 9. Caahan, General-Agent, 111 Abams Str., Chicago, Ill.

Wenn Sie Geld fparen wollen, taufen Gie Ihre Möbeln, Teppiche, Oefen und Saus-Ausstattungswaaren von Strauss & Smith, W. Madison Str. Deutide Firma. \$5 baar und \$5 monatlich auf \$50 werth Dobeln.

#### Aleine Anzeigen.

(Angeigen unter biefer Rubrit, 1 Cent bas Bort.)

Berkangt: 2 Manner, um Magen zu treiben: auch 5 Bertäufer, um unfere Rugs, Spigenvorhänge, Widnung: Ubram, Mringers etc. zu verfaufen, auf eiche Whachingen, Anchagiergagen beute. C. F. Abans Co., 211 State Str., 3. Moor. Berfangt: Junge mit Refommandation für Ma-ichinen'hop; borgezogen einer ber in Jandhabung feiner Werfzague einas bewandert ift. 3. 5lu Abendpoft. Berfangt: 2 Painter. Stetige Avbeit. 365 B. Belunont Abe.

Berlangt: 3 Manner, unn Ordrors ju nehmen. 1456 Milmautee Abe., Store. Berlangt: Dann um Bierde ju beforgen. 713 6. Canal Str. Berfangt: Lebiger Schuhmacher. Bei Mois, Lin-

Berlangt: Gin Junge un Cates. 2165 Archer Abe. Berkangt: 6 gute Convassers. Böchentliche Be-jahlung. Sprecht vor von 8-9 Uhr Borm., A. M., 4818 Affland Che. Berlangt: Brotbader, britte Sund. 4930 G. Afbe Berkangt: Schuhmacher für Repocatur. 2206 K. Bantina Str., nabe Gracekand Hoe.

Borlangt: Ein guter Bimmenpevoler, welcher fich im Grunbaus nühlich machen fann. R. Lampe, Ci-fton Abe. und Roscoe Sfr., Moonbale. Berfangt: Gin Bader als britte Danb. 1067 28. Berlangt: Ein Junge, ber icon in einer Buderei gearbeitet bat. 1940 Archer Mot.

Berlangt: Manner und Anaben. (Angeigen unter Diefer Rubrit, 1 Cent bas Bort.)

Borlangt: Junger ehrlicher Borter. Muß auch binter ber Bar achoiten. 106 B. Late Str. Berkungt: Belfer und Finifbers an Gebaube-Ar-wit. U. Bolter & Sons, Belbon Abe. und Barb Berlangt: Baiter im Reftaurant. 272 BB. 12. Berlangt: Aelterer Rann für Rüchenarbeit Berlangt: Erfter Alaffe. Rodmacher an Stud-Urbeit. Guter Loon. 66 Contre Moe., nache Wans

Berlangt: Gin junger Mann, ber fich in ber francerei nutach maden will. 1025. 2B. Davijon Berlangt: Schneider als Buffelman. 206 Chre Str., Ede Glarf Str., oben. mat Berlangt: Erfahrene italienifche Arbeiter. 75, 31.

Berlangt: Bader, britte Sand. 398 Armitage Ape. Berlangt: Gin deutscher Mann für hausreinigen und Bugen. Deutsches hofpital, 754 Barrabee Str. Berkangt: Schweider an gangen Ungugen, 118 C. Pauling Str. Berlangt: Biadimith für allgemeine Bagen-Ur.

Berlangt: Junger Bader, 723 Choffield Mbe., Gde Diverfen Woe. Berlangt; Gin junger Mann in Baderei. 542 B. Berlangt: Gin Bader als helfer en Brot. 1209 B. Bart Abe., Ravensmood.

Berlangt: Gin junger Mann im Soloon ju bel: en. \$10 und Board. 409 Lincoln Moe. Berlangt: Junger Dann im Liquot-Geicaft. Berflangt: Gufter Rlaffe Bainter. 820 Mefroje Str. Bertangt: Junger Mann zum Reinmachen im Saloon und sich jonft nühlich zu machen. Muß so-ort ausangen. 958 Besmont Ave., Ede Southport

Berlingt: Junger Mann für Ruchenarbeit. 521 Wells Str. Berlangt: Gin guter Bunge, ber icon in einer Baderei gearbeitet bat. 364 Larrabee Str. Berlangt: Junge, auf Mildmagen gu belfen. 243

Berlangt: Gin Brotbader als zweite Sand. 195 Clipbourn Abe. Berlangt: Gin junger Butder, ber Store tenben

Berlangt: Mann für Ritchenarbeit. Reftaurane, Berflungt: 3 Baifter und 2 Abbugler an Shoprd: den. 375 B. Divifion Str. Berlangt: Gin Junge an Cates. 729 Ebiton Ave Berlangt: Gin Badermagen=Treiber. 584 Ogben Berlangt: Gin guter Schneiber, 2353 Bentworth Berlangt: Gin guter Cattler, ledig. 4707 S.

Berlangt: Gin guter Schloffer auf Bauarbeit und ijerne Fences. Beterjen Gente Big. Co., 1123 Bei-Berlangt: Männer für Farmarbeit in Jlinois, Wisconfin und Indiana. Roß' Labor Agench, 33 Martet Str., oben. 28m3lw Berlangt: Einige energische Manner, Orbers auf-gunehmen. Jahlung Samftags. Borgusprechen 1980 Mihoautee Abe. 24mglm Berkangt: Gute Agenten jum Berfauf der be-ühmten Rapuginer : Beilmittel Beiden

rubmten Rapuginer : Beibmittel. Leichter Abjat. Guter Brofit. Ubr. 3. 495 Abendpoft. 24mglio Berlangt: Frauen und Dladden. (Angeigen unter biefer Rubrit, 1 Cent bas Bort.)

Laden und Gabriten. Berfangt: Michrer gute hande an Damen-Man-tein. 994 Le Moyne Woe., nabe St. Louis und B. North Woe.

Berlangt: Junges Madden gum Schneidern new und im Sausbalt behilflich gu fein. Beton begodit. 171, 22. Str., Jimmer 5. Berlangt: Tüchtige Dumen = Schneibermabchen, bie gut auf ber Majchine naben. Sich ju melben 1307 Mitmaufee Abe. Berfangt: Maschinenmilden an Custombojen. Sumboldt Bart. Sofort vorzusprechen. 912 Ballou

Str., hinten. Barber Roden, Arbeit nach haufe ju noftinen, Suffenn, 451 28. 12. Str., bun-mbt Bertangt: Ein gutes beutsches Madden für ge-möhmliche hausandeit. Muß tochen tonnen. 557 &. halfteb Str., Ede 14. Str. Berbangt: Fleifige Berfäuferin. Muß etwas bei Sand naben fommen. 231 Rorth Moe.

Sausarbett. Berlamgt: Ginfaches jauberes Mabchen für allge-meine Hausarbeit. 306 Blue Jaland Abe., 25. G. Marbach.

Berlangt: Gin afteres Mabden ober Bittme als

Berfungt: Rele Maden und Frauen fin irgend eine Aubeit. Frau und frijd eingewandertes Mog-dom für Country, "Benitas", 41 R. Cart Str., Ed. North 182. Beriangt: Ein ftartes nettes Madden, bas gut fochen und majchen fann, für Unbarfamilie. Guter Bobn und gute Behandlung gesichert. 1814 Dafbale Abe.

Berlangt: Madden für allgemeine Sousarbeit. Buter Bobn, 3402 Foreft Ave. Berfongt: Madden für Sausarbeit. 2 in Familie. 51 Milubaufee Abe., Saloon. Berlangt: Gutes beutides Madden für allgemet-ne Sausarbeit. 3532 Foreft Abe. Berfangt: Für Late Biem ein gutes Sausmad: chen. 28or. I. 498 Abendpoft. 30mglm

Berlangt: Ginfaches gutes Marchen fur Sausar-beit. 135 Bincoln Ave. Berlangt: Gine beutiche Röchin. 50 Scherman Etr., Rod 38fand Gotel.

Berlangt: Gin owentliches Moden für Saus-utbeit in fleiner Framifie, Reine Rinber. 3 Berjo-nem 290 B. Late Str., ober 215 B. Late Str., im Store. Bertangt: Gine Mener Röchin, eure Geichtrtoa-ichevin und eine flinte Rellnerin werben aufge-nommen um Biemer Reftmurant, 186 C. Judojn Ett. Berkangt: Madden für gewöhnliche Dausarbeit. 1647 Belmont Abe. nabme Berkangt: Homspialrenin in mittleram Albert, ben alleinschembem herrn. Borzaiprechen nach 7 Uhr Aberdes 734 B. 14. Place

Berlangt: Gin tüchtiges Madden für allgameine bausarbeit. 257 R. Charf Str., Turmballe. mbe Bertungt: Ein beutiches fatholisches Radden, 14-15 Jahre alt, um auf Kinder aufzuhlfen und bol leichter Daussarbeit zu besten. Kleiner Lohn, gutes heim. Schaefer, 1722 Deuer Court, ein Blod sublich von Diverseb. Berlangt: Demtiche Bittme ober Dochen als Saushalterim 4069 Atlanoic Str. mot

Berlangt: Gin Radden im Reftaurant. 2232 Berkangt: Junge Mabchen für loichte Sausarbeit. 20 LeMopne Str., Wider Bart. Berlangt: Gin ordentliches Dabden für Saus: arbeit. 23 B. 18. Str. imo

Berfangt: Ein ftautes Mabden für allgemeine Sansarbeit, im Grocerpftore. 4014 Sottage Grobe fine. Betlangt: Ein Dabden. 225 Milwautee Abe., amo Saloon. Berlomgt: Gutes imeites deutsches Madden, bas englisch ipricht. 716 Bullerton Abe., nabe Clark imb

Berlangt: 573 Lartabee Str., Siellenbermittlungs, bureau: Privarföchia für Gvanfton und La Grange, Ju. Lohn \$5—\$6. Quushalterin für Meerdale, Ju., dundböchin für Boardinghaus, John St. Addin und meites Mädchen, Lohn \$3—\$5. Dausmädchen, Lohn \$1.30 bis \$5 die Elsoche. Berlangt: 500 Maden für Privats und Board: inghaufer, Cobn \$1-\$5. 422 Carrabee Str. 25m35t Berkangt: Rodinnen, ameite Madden, Sausballe tetinnen, jowie Madden für Sauss und Rudenars beit. Frau Schleis, 159 28. 18. Str. 17malm Berlangt: Rödinnen, Mabden jü: Sankarbeit und zweite Arbeit, Saushabterinnen, eingewanderte Rado-chen erhalten joburt gute bei doem kobn in feinen Brimatjamilden, bird bas beurice und in feinen Brimatjamilden, bird bas beurice und flandinadijche Stellenvernittiungsbureau, 599 Bells fart. 16majam

Berlangt: Sojort, Ködinnen, Möden für Saussarbeit und gweite Arbeit, Aindremäden und eins gewanderte Räden für die besten Kidke in den feinken Familien an der Sidheite, bei boben Abm. Frau Berjon, Alf. A. Sifett, nabe Indiana übe. den Räden sinden gute Stellen dei behem Abm. Räden sinden unter Stellen der bei besten Loden. Berlangt: Röchinnen, Moden für hauserbeit und zweite Arbeit. Ainbermdogen erhalten fojorr und zweite Arbeit. Ainbermdogen erhalten fojorr quie Stellen mit bobem Lode in den feindem Atro-pationalitien der Korden und Siddeits durch des Erke valfgamilien der Korden und Siddeits durch des Erke valfgamilien der Korden und Siddeits durch des Erke valfgen Ermittelungs-Inflitte. Sch. Clart Str., frührer (Dd. Connings offen die Upt. Tel.: 486 Korth.

Berlangt: Frauen und Madden. (Engeigen unter Diefer Rubrit, 1 Cent bas Bort.

Sausarveit. Berkangt: Mabden für Sausarbeit Rochen. Rleine Familie. 1138 Dilmaufee Berhangt: Ein gutes Madden für Sausarbeit. Bohn \$3. 382 B. North Ave. Berlangt: Gutes Mabden für allgemeine Saus: arbeit, 1134 Dbilmaufee Woe. Berlangt: Gutes beutides frartes Madden. 828 Berlangt: Gin Madden für allgemeine Arbeit im Reftaurant. 825 C. Salfted Str. Berfangt: Gutes Didochen für hausarbeit, mitie von 3 Berjonen. 702 Bincoln Abe., 2 Berlongt: Ein Madchen für allgemeine haubar-beit. Bug maiden und bigeln fonnen, bei iner Privatsamilie. 155 Bells Str., eine Teeppe hoch

Berlangt: Madchen für Sausarbeit. 285 Cipbourr Berlangt: Tüchtige Mabden für Saus= und Ru-Berfangt: 50 Madden für Sousarbeit. Frau Roeller, 470 Sedgwid Str. Berlangt: Maddon für leichte Sausarbeit. Muß majden fonnen. 277 Mchamt Str., 2. Flat. Berlongt: Gin beutides Mabden fur hausarbeit Berlangt: Deutides judigies Madden oder Bet die kochen kann und auf gutes Heim reflektirt, familke von 2. 978 R. Washtenaw Ave., 2.

Berfangt: Junges Madden für Hausarbeit. Ret-Berlangt: Gin Madden von 15 Jahren für leichte hausarbeit. 306 B. Chicago Abe. Berlangt: Ein gutes Rinderunadchen, 729 E:s Berlangt: Ein rainliches junges Mädchen thr gewöhnliche Sousarbeit in fleiner Familie, 1200 R. Western Ave., Bäderci.

Berlangt: Madden für leichte Sausarbeit. 340 E. Berlangt: Madden für allgemeine Sansarbeit, teine Familie. 1325 B. Ban Buren Str. Berfangt: Röchinnen \$5, zweite Marchen \$4, musmabden \$4. 599 Bells Etr.

Berlangt: Tücktige Perjon, bewandert hen und in Sausavbeit. Keine Wäsche. 71 B. Kingie Str., nahe Milwaukee Abe. Berlangt: Zwei Mabchen, eines für Sansarbeit, wes als Kindermadchen. 337 R. Roben Str. Berlongt: Gin beutides Madden für leichte Cousarbeit. 3216 Gineralb Abe. Berfangt: Aoltere Frau, ein einjähirges Rind aufzuhaarten, Gutes Hoim. 486 Bowen Abe. Berlangt: Ein gutes Mädchen für allgemeine ausarbeit. 336 Warren Ave. Berlangt: Mädden von 15 Jahren für leicht gusarbeit. Dampiheizung, Flat. 437 G. 47. Str.

Berlangt: Junges Madden für Rinder und ber eichter Sausarbeit bebilftich ju fein. 1540 Dun-ning Str., oben, nabe halfted Str. Berlangt: Gin Maden für allgemeine beit. Rug erfter Rtaffe Rochin jein. Rach; 3236 Bernon Abe. Berlangt: Sofort, Frou ober alteres Madchen für Kieder und für allgemeine hausarbeit. Guter Blit, 787 W. Chicago Ave.

Berfangt: Gine altere Frau für die Rüche, Rein Sanntagsatbeit. Bon 10 bis 7 Uhr Abends, Lobr \$3 bie Boche, 84 B. Ban Buren Str. Berlangt: Madden für Sausarbeit. Ruf toden, vojeben und bugeln tonnen. 856 B. Divifion Etr., im Store.

Berlangt: Ein boutiches Madchen für gewöhn fiche Hausarbeit. Klaine Familie. Mrs. L. M. Kruje, 5300 Dearobon Str. Berlangt: Röchinnen, Sausmädden, Kindermab-den, Geichirmsiderinnen, Sausspälterinnen, Jin-mermädden. 573 garrabee Str., Gde Wisconfin Str., Siellenbermittlungsbureau.

Stellungen fuchen: Manner. (Ungeigen unter Diefer Rubrit, 1 Gent bas Bort.)

Gefucht: Erfahrener guberläffiger Bartender fuch Stelle. Sat gute Referengen. Udr. R. 32 Ubend. Gefucht: Stellung als erfte ahnd an Cales obe Brot. Abr. F. 653 Aben'dpoft. Goglicht: Junger Lapoziever wimicht Rund Experieren, anstreichen und Cassomining. A 58 Abendpost. Gejucht: Ein guter Bader fucht Stelle als erfte ober gweite hand an Cafe ober Brot. Abr. D. 76 Abenipoft.

Bofucht: Plat im Barberfhop. Sabe bereits Er-

Stellungen fuchen: Frauen. (Angeigen unter biefer Rubril, 1 Cent bas Bort.) Rollnerin in einem anftandgen Lotale Ubr. S. Abendpoft. Abendpott.
- Gejucht: Saubere beutiche Madden für Saus-und Ruchenarbeit ftets ju baben. 599 Bell's Str. 16mgmmifalm

Gajucht: Gine junge bentiche Frau jucht Baichs plage für Montag und Mrtimoch. Mrs. 2804, 732 Clibourn Abe. Gojucht: Denticher Konditor, Cafebader, fucht in hotel ober Baderei Arbeit. Auch gweide Dans. Ubr. F. 668 Abenopoft. N 182. Gefucht: Frau fincht Rlobe jum Baiden, Bügeln und Schruppen in ober außer bom gaufe. Met. Ciepiga, 56 Gunna Str.

Gesucht: Jamge rüftige Fran jucht Stelle alle Wirdsichafterin in beuticher Familie, Erft frisch eingewardert. Spricht nicht englisch. 5922 Wentsworth Voe., hinten. Gondt: Gewandtes junges Madden municht fei nere Anhaebeit zu erfernen. Offerten unter R 49 Abendpoft. Berlangt: Baiche in und außer bem Spuje. 223 Bine Str., unten. Besucht: Gine junge Frau sucht Baiche im Saufe. 75 Menouninee Str., Bajement.

Gine Frau municht Bajdplage außer bem haufe. 74 Grand Woe., Glut 8.

Bu bermiethen. (Angeigen unter biefer Aubrif, 2 Cents bas Bort.) Bu vermietben: 77 Janjen Abe., moderne Cottage, 7 Bimmer, \$25. 576 Ciepeland Ave., moderne Brid-Cottage, 10 Jims mer, \$25. 576 Gebeland Abe., moderne Bridegotage, to Jamemer, \$35.
62 Recine Abe., moderne Flats von 6 Zimmern für \$16, \$17 und \$18.
452 Wells Str., 5 moderne Zimmer, \$18.
562 Mells Str., 7 moderne Zimmer, \$23.
169 Ein Str., 4 u. 5 moderne Zimmer, \$23.
169 Ein Str., 4 u. 5 moderne Zimmer, \$23.

Bu bermiethem: 3 große helle Jimmer, billig. 2615 Bifth Abe.
Bu bermiethen: Mit allem Inventar eine feine 40 alder Frundrigum. In erfragen bei Frant Boobis te, 6705 State Str. Bu vermiethen: Freundliches belles Front-Glat, \$10. 38 Moffat Str., Milwaufee und Weftern Avc.

Bu bermiethen: Bei 3. Maiet, 779 Turner Abe., made Donglas Bart, iconer Laben nebft Bohnung (\$20), für Butcher ober Barber. 27mglio Bu bermiethen: Unter glinftigen Bebingungen in feiner boutider Rachborischaft, ein geräumiges JanisRefiger würde boarben. Rabores Jimmer 20, 16i Banbolph Str.

Bimmer und Board. (Angeigen unter birfer Rubrit, 2 Cents bas Bort.)

Ju bermiethen: Möblirte Zimmer, für Handelalbung. \$1.75-\$3.00. Reinfich, souber und anftändig. 172 Ontario Str. urbinischen Ein belles Mittelzimmer für einen solden Deten, in ruhiger Familie. Billig. 530 Saufield Abet., 1. Flat.

Ju bermiethen: Ein möblirtes Jimmer für herrn ober Dame, bei einer Wittwe. Abr. B. C. 330 Boendooft.

Bu bermiethen: 2 möbbirte gimmer, \$1 per Boche. 137 Bedber Str. imo Bu bermiethen: Freundliche moblirte Zimmer mit Board in Brivatfamilie. 734 Milwaufee Abe., 1 Treppe. Miller. Alleinfichenbe Frau ober Madden tann 2 Zimmer baben für die Reinbaltung ber halle. 2411 Babaty Moe, Janifor im Gintengebäude. Gefdäftegelegenheiten.

Angeigen unter Diefer Rubrit, 2 Cents bas Bort.) Seitene Gelegenheit für Grocers! Dus unbedin am Dienstag, den 31. März, den 10—4 Uhr Rachn verstaussen: Ausgezichnet gelegener alt etabirt Grocerpstore mit großem Baarenlager und eiggar ter Ginrichrung, für nur \$325, werth \$500, toei den Ginrichrung, mann berügent Beiten und wedie an Magablium wann verlangt. Billige Die ne. Berjaumt nicht jofort vorzufprechen. 2921 Stat Sto.

Bu verkaufen: Delitateffens und Gwocerngeschaft. Gine gure Gelegenboit. 383 Clevefand Mor. \$500 fauft einen gaten Grocerbfore, guter Blag, feine Romburrong, billig für \$1000. Theilmeife an Buit. 373 Cr 45. Str., nahe Cottage Grove Moe.

Bu bertaufen: Schneider Beichuft, frantfeitsbal-ber. Gin Bargaan wenn jofort genommen. Abr. D. 83 Mendboft. h. 83 Mendpoft. Bu vertaufen: Eine gute Baderei, nur Storetrade, billige Miche, wogen Kranfpeitsfall, habe tern Ronturrang in 10 Blod. Abr. 3. 521 Abendpoft man

\$600, werth \$1200, taufen feine Grocery und Maitet, Bjerd und Bagen, Größter Bargain in Stadt. Muß heute verfauft werden, 836 B. Madie jon Str.

Bu verfaufen: Grocerpftove, gute Lage. Angufra-gen 526 School Str. mis Bu verfaufene: Rieiner guter Butchericop, billig. 317 Grand Ave. 30mgim Bu berkmien: Sehr guter Schrismacherihob, jehr billig wenn gfeich genommen, 053 Bells Str. \$200 fauft eine gutgebende Suf= und Bag:ridmide. Raberes 1107 R. Leavitt Str. mbu Bu berfaufen: Billig, wegen Sterbefall, Groceri mit Möbeln. &. Woldt, 985 Sancod Abe. find

Geidaftstheilhaber. (Angeigen unter Diejer Rubrit, 2 Gents bas Bort)

Gebildeter Danfider mit etwas Geld für ein mediginifices Unternehmen von einem Argt gefucht. Offerten under T. 480 Wembroft. Berfangt: Partner, lediger Mann, mit \$200, für gutgehende Mufit:Justrument. 510 School Str. Geld.

(Ungeigen unter biefer Rubrit, 2 Cents bas Bort.)

Bortheil finden bei mir vorzuhprechen che 3hr and berweitig bingeht. Die ficherfte und zuverläffigste Bedienung zugesichert. 128 LaSalle Str., Bimmer 1.

Wenn Ibr Gelb zu teiben wünicht auf Mobel, Bianos, Pferde, Bagen, Kutichen u. f. w., iprecht vor in der Office der Fibel ity Mortgage Coan Co.

Gelb gelieden in Beträgen von \$25 bis \$10,000, ju ben niedriglien Maten. Kronipte Bedienung, obne Oeffentlichteit und mit dem Vortecht, daß Euer Cipgentum in Guten Lefig verdeibt.

Fidelitig Mortgage Noan Co.
Inforportit.

94. Wassbington Str., erfter Fint, zwieden Clark ober: 351, 63. Ctr., Englewood.

ober: 9215 Commercial Ave., Bimmer 1, Columbia Blod, Gud-Chicago. 14ab, bu Chicago Mortgage Soan Co., 175 Dearborn Str., Bimmer 18 und 19.

erleist Geld in großen oder fleinen Summen, auf owie Lagerhausicheine, ju jehr niedrigen Aufen, uf irgend eine gewünschte Zeitdauer. Ein beliediger beil des Darlebens fann zu jeder Beit zurucgezahlt nib baburch die Inien vertingert werden. Lommt u uns wenn 3hr Geld nothig habt.

Chicago Mortgage Soan Co. 175 Dearborn Cir., Bimmer 18 und 19. ober 185 B. Madifon Str., Rordmeft: Ede Saifted Str., Bimmer 205. Haply

Mogunacion. Hebliges Gelb baben tonnt euf Möbel, Bianos, Pierde und Wagen, Lagerhaus-icheine bon ber Rorth weitern Mortgage Voan Co. 519 Minwaifee Noe, Jimmer 5 und 6. Offen bis 6 Uhr Abends, Gelb rüdzablbar in beilebigen Beträgen.

Geld zu verleihen.
Anleihen in allen Summen gemacht auf Saushat-tungsgegenftande, Bianos, Rutichen, Diamanten, Geal Stine Riebungsftude, Warehoufer Duittungen ober andere Sicherheit. Durchaus privat. Riedrigfte Raten. Ratein. — Rational Mortgage Boan Co., Rational Majington Str., zwijchen Clart und Dearborn. 3maig

Geld ju berleihen! Privat, in Summen von \$1000 bis \$50,000, ju 5 und 6 Progent, auf Grundeigestehm und Bauen. G. Freudenberg & Co., 192 B. Division Str., Ede Milwoutee Abe. Geld gu berleiben gu 5 Progent Binjen. G. &.

Mirich, Grundeigenthums: und Geichäftsmafler, Bimmer 712, 95-97 G. Clart Str., Cde Walbing. ton Str. Geld zu verleiben auf Mobel, Aianos und fon-ftige gute Sicherheit. Riedrigfte Raten, ehrlich Be-bandlung. 534 Lincoln Ave., Zimmer 1, Lafte Biew. 16mglf

Louis Frendenberg, 302 B. Dibifion Str., und Room 1614 Unith Aufbing, 79 Dearborn Str., versieht Beld auf Brundebfig und Grödube von 43 Projent an, thetis ohne Romentifion. Geld ju berleiben auf Chicago Grundeigenthum. Darichen jum Bazen ju niedrigsten Raten. hart & Frank, 92-94 Wafhington Str. 10ap, mimli

(Angeigen unter Diefer Rubrit, 2 Gents bas Bort.)

Die McDowell frang. Rleidet-Bujdneide-Atademte. Rem Port und Chicago. Die größte und befte Schule für Rleibermachen in ber Welt.

in der Welt.

Die berichnte McDowell Garment Drafting Rasichne bat aufs Rene ihre Ueberlegenheit über alle anderen Methoden des Aleider-Zuichneidens bewiese fen und erhielt die einzige goldenen Mediale und böchte Anerkennung auf der Alid Minter Fair, San Francisco, 1894. In feder Sinficht das Neueft, allen voraus. I Verbindung mit unierer Indicate Bathe, wo wir nach jedweder Mode lehren, beben mir eine Kabe und Finifingschule, in welcher Damen sede Einzelheit der Riedengechule, in welcher Damen sede Einzelheit der Riedengechule, wom Ginfabeln der Nodel bis zur örziellung eines bollkändigen Aleides, heiten, Drapiten, Jusiemmenskellen von Etreifen und Schaft erletnen Gonzen. Schlierinnen machen während ihrer welt Rieder ihr fich selbst ober für ihre Freundlunen, hehr ift die Zeit, fich auf gutbegahlte Aläge vorzubereiten. Gute Bläge werden besorgt. Tabelloje Minter nach Mahgeichnitten. Sprecht vor ober laht Euch Euch an Mobedug und Jirtulare gratif zuschlichen. Ich Mobedug und Jirtulare gratif zuschlichen. Abe Meddenlich und Sirtulare gratif zuschlichen. Ich Mobedug und Sirtulare gratif zuschlichen Arafigau greibe.

Lie Moddenlich Gegenüber Marihau greibe.

5. und 6. Stodwerf, gegenüber Marihau griebs.

Alegan bers Gebeim politzeift gentur, 93 und 95 Fifth Wor, Jimmer 9, bringt twgend etwas in Erradrung auf privatem Wege, unterjude ale ungischiem Familienverhaltnisse, guterjude ale ungischiem Familienverhaltnisse, Gejanosfälle u.j.w. und janmeit Beweise. Diebnate,
Nambereien und Schouwbelein werden unterpudzund die Schulvigen zur Archenschaft gezogen. Ausprücke auf Schouweried sie Berteinungen, Unglicksfällen. Dgl. nit Erfolg geltend gemacht. Freier Rath
in Rechtsjachen. Bir find die einzige beutique Boltgei-Agentur in Chicago. Sonnrags offen bis 12
Uhr Mittags.

Cobne, Roten, Miethen und imiechte Schulden aller Art jofort follettier; ichiechte Miether binauss geiest; feine Begablung obne Gripig; elle Gale merben prompt bejorgt; offen bis 6 Uhr Abends und Sonntags bis 1 Ubr. Englisch und Deutich gebrochen. Empfehungen: Erfte Rationalbanf, 76-78 Gitth Ave., Jimmer 8. Otto Reets, Ronftabler.

Löbne, Roten, Miethen und Souls ben aller Art ichnell und sicher tollektirt. Keine Gebühr wenn erfoglos. Offen bis 6 ilhr Abend und Gonntags bis 12 ilhr Mittags. Deutsch und Englisch gelprochen. 14-mli Bureau of Jawa and Collection Bimmer 15, 167—160 Walpington Etc., nabe 3. Aus. W. Young, Abvotat. Fris Schmitt, Constable.

Gowinicht; Gine gute Biofine, gegen Unterreicht in ber Runft bes Zuichneidens bem herrentleidern. Abr. F. 656 Abendpoft. mfrja Lobne ichnell tollettirt, Gericitiofen borgeftredt, alle Rechtigeicatte prompt beforgt. 2nlt 134 28 a i b i n g t o n S tr. , Simmer 417.

Freie Behandlung ben Mannerfrantheiten, 6-9 for feben Abend. Dr. R. B. Sincere, 3101 State Str., Jimmer 4. Rechtsauwalte. (Angeigen unter biefer Aubrit, 2 Gents bas Bort.)

Denry M. Coben, Rechtsanwalt. Brottigirt in allen Gerichten. Chfrectie untersicht. Kollettionen gemächt; teine Bezähing, wenn nicht erfolgreich. Zimmer 84. 125 LaSalle Str. 11febly Inlins Goldzier. Ioch 2. Rodgers. Colbaier & Robgers, Rechtanmalte, Gnite 820 Chamber of Commerce. Spohalde Bojbington und Qualle Ste, Zelephan 2100.

Grundeigenthum und Baufer. Engeigen unter biefer Rabrit, 2 Cents bas Bort.

Farmland, frad:bares Farmland

bon \$5 bis \$10 ber ader. Rleine langjahrige Ratengablungen!

teinen langiährigen Natenjahlungen. Meledheitig offerten wie in der Stadt Reilsbid. Minuten vom Devot, lå Minuten vom Courtband og entfert. Baupiähr yn fabeibaften Preifen, um war: Lon \$25 bis \$75 das Stild, und befommt J.

pader von der eine got ihr ober iber \$50 fauft, jogleich eine freie Fahrfarie von Chicago nach Artiszoille und gurid.
Derecht vor, ober schreibt um Plane, Korten und iftufterte Bilder, um Uebersicht zu befommen von Baupfähr in der Stadt Neilsville, und angtens gewoen Farmidnorreien, Artson, und angrens The A. A. A was Land Co. Jimmer 6 und 8, 161—163 S. Randolph Str., Ede Lander Str., Hokago, M. 21mjin Donnerstags und Sandhags offen die Albends, an anderen Tagen von 9—5 libr.

Qotten — \$25, \$35 unb \$50. Qotten — \$25, \$35 unb \$50. Qotten — \$25, \$35 unb \$50. 3m iconen Glen Bart. . 3m iconen Glen Bart. .

Mohnung-Sucher, meshalb bezahlt 3hr Miethe, menn 3hr bochgelegene, trodene Baufellen mit ichonen Schattenbannen in einer ber aufblübensten Worstädte Steinegos zu ben obigen Areile faufen sonnt. Diese Gotten find LOO merth. und 3.ber, der sie sieht, wird dasselbe jagen. Wir verlaufen 144 Votten im Loufe diese Monats, mehrere neue Wochnbaufer sind jegt im Bau begriffen. Am Samsstag und Diesten Magte diese Monats, mehrere neue Wochnbaufer sind jegt im Bau begriffen. Am Samsstag und Diesten Blade: also sonnt mit uns hineus und biefen Blade: also fonnt mit uns hineus und teefft Gute Answahl, benn nach bein 1. April merden die Breite keigen. Führt Dollar Baar auf jede Vot, und zwei Dollar monatlich, febre Zinsen, berichigung. Office offen täglich, Abends und Sonntags. G. J. Billiams, 940 B. Abams Str

Bu bertaufen:
3mangig Bride und Steinhäufer.
501 bis 539 Eddy Str.
einen Block füdlich von Abdijon und Lincoln Abe.,
Ausgewählte Voltaton.
\$3500 bis \$4000.

Aleine Barangahlung.
Aleine Barangahlung.
Balancejodinggan nach Utebereinkunft.
Eichen bis neun Jimmer.
Polirte Eichenbolz-finish, Cidonno.j. Moors, gejchniste StatesCales, Sideboaros, Montels,
Gas-Firintes, Gas-klunges, Fenfters
Ehades, Serens, Hunaes und
Majchtichen.

Phaors, Settens, gutnates and Majachichen.

Majachichen in g.
Midelplattite Fixtures, bemalte Tuds und ovale Bowls.

Aufle Straßenderbefferungen find da.
Keine Spazial=Uijehments.
5 Cents Jahreld mit der elftrichen Bahn, se mit der S. K. M. M. Dieses find die besten und vollständigken häufet, welche jemals füt dieses Geld offerirt wateen.
Sprecht vor oder ichreibt jür Lirkalare und Pläne.
F. G. Dufour, Gigenthümer, 905 A. 112 Darborn Str.

Reft monatich, b'lliger als Mierhe, Modige und Bas iement Brid hanier, moberne Eineichtungen, an Garroll Abe, nach Krojie Wec, ebenfalls gwi Zidige nad Brid Bajement France gunjer, große Jots, an Sadett und haet Nee, nache 55. Er. Bonlevard, Gbenfalls verjadiebene hanier und bas in ber beiten Lage in hoggenich, Spottpreife und ihr gibt gundtige Bedinaumen. in der beiten Lage in Segewiich. Spottpreife un febr gunftige Bedingungen. Auguft Jorpe, 160 6 Rorth Ave.

Bu bertaufen: 160 Ader ober mehr Sarthaly-Bant in Wisconfin, etwas urbar und Saus baraui, billing. J. Ablgrim, 134 28. 21. Etr. In verlaufen: Billig, ober ju vortalnichent gigen Chicago icunbenfreies Broperty vor gegen Schul-und Sticiellager, feine Truckfarm in Midigan, bei Grand haven 40 Acer mit allem Javanter. Rachguliagen bei henry Marnhold, 7450 Evit ge

Bu berfaufen: Mein Sans, werth \$2000, für nut \$1500. \$300 Baar notbig. Muß vertaufen. Gebe auf bie farm. Abr. C. 638 Abenoboft. 21m;1.0

Diobel, Sausgerathe 2c. (Angeigen unter biefer Rubrit, 2 Cents bas Bor:.) Ju verfaufen: Weggughalber, Echlafzimmers und Ebzimmerscinrichtung und 1 Banduhr:Regulator. 1894 Aumitage Ave., L. Flat.

Bu vertaufen: Ginige Bimmer Mobel, auch eins john. 576 R. Salfteb Str. Bianos, mufifalifde Inftrumente. Bu bertaufen: Schones Upnight Phano, brillanter Ton. Rur \$1000 Baar. Auf anonatliche Abjahlungen. 89 Schiller Str. im

Bu vertaufen: Ein erzellentes Upright Biano in gutem Juffande fur \$125. Das Biano tann befichtigt werben Zimmer 5-6, 519 Milwautee Ave. 10mgbm Biano-Stimmen. \$1.50. 20jahrige Erfahrung. 3. B. Gliot, 89 Schiller Str. 29jeimbolm

Pferde, Bagen, Sunde, Bogel zc. (Angeigen unter biefer Rubrit, 2 Cents bas Bort.) Daf merfaufen: 2 gute Pferbe, billig. 781

3u bertaufen: 2 gute Pferbe, billig. Reine Offerbe berweigert. 302 Belmant Aba. Muß verfaufen: Feines Buggppfend, fpotte billig. 576 R. Saifted Str. Bu bertaufen: Billig, 100 gebruuchte Bagen in gutem Juftande, Launorp., Bader, Grocerbe, Butenten und Erpresbungen, fomte Buggies und Geichter. Thiel & Gribardt, 395 Babuih Abe., offen Sonnatag Morgen. Große Auswahl sprechender Lapageien, alle Sore ten Singvogel, Goldfijche, Aguarien, Käfige, Bogele futter. Billigfte Breise, Atlantie und Baciffte Bied Store, 197 O. Madison Str.

Raufe- und Bertaufe-Mugebote. Mingeigen unter biefer Rubrit, 2 Cents bas Bort.)

Spotifillig, gebrauchte Ginnichtungen für Gro-cerps, Zigarems und Delifateffen Stores, Eisbores, Topmagen. 901 R. Salfted Str. Grocerbitore-Firtures jeder Art, fowie Top und offene Bagen, fpotrbillig, 908 R. Gulftes Str. mot Bu verkunfen: Schone Grocerh-Ginrichtung, bi.s fig. 851 Elpomen Ave. Bu bertaufen: Gin gebrauchter Gibidrant, b'le lig. 207 Babaib Abe. 25mgin

Mir liefern Deugstore-Cintichtungene Offices Un-eitlung und Saloone-Jiptures zu ben billigften Berte ein. Chiergo Store & Office Figure Co., 306-308 S. Clinton Str. Bieneles, Rahmafdinen zc.

(Angeigen unter biejer Rubrit, 2 Cents bas Bort.) \$50 faufen ein \$85 Doda's Biebe,e bon biefem Schre, Geftell aus mobilojen Robert, Drop Forging. M. & B. Tite, Tolman, 251 Mebbeld Web. 3br fonnt alle Arten Rabmajdinen faufen ju Bolefeblepreifen bei Alam, 12 Aboms Ser. Aus friberphortrie Singer \$10, bigd Arm \$12, neue Bilfon \$10. Sprecht bor, che 3br gutt. 23mg.

\$20 laufen gute neue "higbarm"-Rabmeibine mit funf Schubbaben; funf Jabre Greuten. Domeine 25. Rem home 25. Singer 210. Wheeker & Wilfan 310, Gloringe 215, White 315. Domeine Office, 173 B. Ban Auren Str., 5 Thuren bflich men halbed Str., Abends offen.

Angeigen unter biefer Aubeit, 2 Cents bal Bort.) Franenfrantheiren redigreid behand belt, Bijabrige Griebrung. Dr. Wo'f d. Jimme 850. 113 Chams Str., Ge von Glart. Sprechfunden von I bis 4. Conntags von 1 bis 2. Alfahm Daben Sie ju Brof. Daniels aus nun Urt. Sta Geben Sie zu Brof. Daniels aus nun fort. Sta dere erholgreiche Aue in 2 Ernaden ober Gelts zus ruderstattet: 277 Cadgwid Str., an Dibifton Sir.

## RADWAY'S READY RELIEF

verfcafft fofort Linderung.

Für Kopischmerzen (ob frankhafte der nervöle), gabnichmerzen, Neuralgia, Kheumatismus, dezenschuß, Schmerzen und Schwähe im Kiden, dem Kiedgraf oder den Kieren. Schwerzen in der Käde der Leber, Brustell-Entzündung, Gelend Schweiningen und Schwerzen aller Art wird die Anweidung von Radway's leady Keilef fotortige Linderung vorfahesen und der sortgefeste Gebrauch dessensening Exage lang wird deine pernanente Getlung bevirten.

Es stulk sofort die hestigsten Schwerzen, schwächt Entzündung ab und kurit Krantheiten der Aungen, der Magens, der Eingeweide oder anderer Drujen oder Schleimhaute.

#### RADWAY'S READY RELIEF

furirt und berbinbert Erfaltungen, Buften, weben bals, Influen ga, Bronditis, Bungen : Entgundung, Rheumatismus, Reuralgie, Ropf: fdmerg, Jahnidmerg, Afthma, Athmungebeidwerben.

Es ftillt die ichlimm fien Schmerzen in einer bis zwanzig Minuten. Richt eine Stunde nach dem Kefen diese Anzeige braucht ir gend Jem and Schmerzen zu erletden. The in arbeich — Einen halben die ganzen Abeisfel voll in einem Mas Abaffer wird in wenigen Minuten Leibigduerzen, Krample, sauren Magen. Eibreden. Sobbrennen, franklaften Kopfischmez, Diarrhoea, Kolif. Blähung und alle innerlichen Leiben luttern.

Malaria wird in feinen berichiebenen Wor men furirt und verhindert.

men turier und verhindert.

Es gibt lein Heimittel in der ganzen Welt, welches Fieder und Schüttelfroft fowie alle anderen Maaraactigen, bilidien und anderen Fieder im Berein mit Rad wad p's Pillen jo chgnell vertreit, wie Kad de von der Kelle fieder in Freihene folken fets eine Flasche Radway's Ready Relief mit sich sühren. Einige Tropsen in Basser genommen, verdindern Krankeit oder Schmerzen, welche durch den Wechsel der Schützlich eins enstreden. Es ist ein besteres Schünulanzmittel als franzhösser den kontrollen der Schützlich der Schützlich Erreiber. Tradique. Bertauft den Aposthefern.

Mild, aber wirfungevoll.

lein begetabilifc, wirfen fomerglos, hubich begu-Wett begetubting, viein und leigt einzunehmen, Rad-dert, geschinadies, sien und leigt einzunehmen, Rad-wah's kullen sind der Ptatur behissig, regen die Keber, die Eingeweide und die anderen Berdauungsorgane gur gefunden Thätigkeit an und belassen die Eingeweide in gelunden Zustand, ohne irgendwelche schädliche

#### Ruriren

Gaftrifdes Ropfweh, Frauenleiden, Biliofität, Berftopfung, Bämorrhoiden.

#### Alle Leberleiden.

Radway's Billen bewirfen vollständige Berdanung, ganzlige Absorption und gesunden Stublaana. 004n1

Breis 25c ber Schachtel. Bei Abothetern oder per Boft verfandt. Schreibt an DR. RADWAY & CO., Lock Box 385, New York, für ein Buch mit Rathschlägen.

#### Gifenbahn-Wahrplane.

Allinois Central:Gilenbahn. Attentische Seinerarbeiten den Gentral-Bahnhof, 12 Str. und Kark Row. Die Jüge nach dem
Süden förnen ebenfalls an der L. Etr., 33 Str.
und Hohe Kark-Station bestiegen werden. StatiLickt-Office: 92 vonus Str. und Anditorium-Hotel.
Kirdt-Office: 92 vonus Str. und Anditorium-Hotel.
Kird Orleans Limited & Memphis L. 2.10 R. 1.00 R.
Undanta. Ga. & Kartfontville, Kla. L. 2.10 R. 1.00 R.
Undanta. Ga. & Kartfontville, Kla. L. 2.10 R. 1.00 R.
Entro St. Louis Diamond Special L. 9.00 R. 1.35 B.
Gatro. St. Louis Lagang 8.30 B. 7.00 R.
Gertingsied & Decatur. 9.00 R. 17.35 B.
Hew Orleans Kolfang. 3.00 B. 12.55 B.
Bloomingson, Pecatur & Ho. 1.8 Epringsfield & Decatur. | 9.00 91 | 7.35 2
New Oricans Boltzug. | 3.00 20 | 12.55 2
Bloomington, Decatur & Sp.in.,
field | 2.10 91 | 7.00 92
Ghicago & Vem Oricans Cybres | 8.05 91 | 7.00 2
Gilman & Rantafee | 4.35 92 | 10.00 28 ord, Dubuque, Siour City & Bubuque & Rocfford Expres . 7.20 9 a Camftag Nacht nur bis Dubuque. Täglich. "Adg lich, ausgenommen Countags.

#### CHICAGO GREAT WESTERN RY.

"The Maple Leaf Route." 

Burlington: Binte.

| Chicagos, Burlingtons und Quinch-Gifenbahn.<br>Offices: 211 Clark Str. und Union Paffagi<br>bof, Canal Str. zwischen Madison und Ab | er-Babu-  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Büge Abfahrt                                                                                                                        | Unfunft   |
| Galesburg und Streator + 8.05 B                                                                                                     | + 6.15 %  |
| Rodford und Forrefton + 8.05 B                                                                                                      | + 2.15 %  |
| Local-Bunfte, Jilmois u. Jowa *11. 50 23                                                                                            | * 2.15 %  |
| Roctford. Sterling und Diendota + 4.30 92                                                                                           | +10,20 23 |
| Streator und Ottama + 4.30 92                                                                                                       | +10.20 23 |
| Ranfas Cith, St. Joe u. Leabenworth* 5.25 9}                                                                                        | * 9.20 23 |
| Mille Bunfte in Tegas 5.25 9                                                                                                        | * 9.20 23 |
| Omaha, C. Bluffe u. Reb. Buntte . * 6.32 92                                                                                         | * 8.20 23 |
| St. Banl und Mimneapolis # 6,25 92                                                                                                  | * 9.00 23 |
| Ras City, St. Spen. Benbenworth . *10.30 92                                                                                         | * 6.45 21 |
| Omaha, Lincoln und Denber *10.30 98                                                                                                 | * 8.20 %  |
| Blad Sills, Montana Bortlanb *10.30 9                                                                                               | * 8.20 23 |
| St. Baul und Minneapolis *11.20 R                                                                                                   | *10.30 23 |
| *Täglich. taglich, ausgenommen Connta                                                                                               |           |

|             | Baltimore & f                            |             |          |
|-------------|------------------------------------------|-------------|----------|
| Bahnhöfe:   | Grand Central Paffa<br>Office: 193 Clari | f Str.      | Stadt    |
| Reine extra | Fahrpreife verlangt                      |             |          |
| ben 23. &   | D. Limiteb Bügen.                        | Abfahrt     | Unfunf   |
| Bocal       | und Bafbington Be                        | the 6.05 23 | † 6.40 9 |
| buled Lin   | titeb                                    | *10.15 B    | * 9.40 9 |
| Bittsburg & | imited                                   | * 3.00 9}   | * 7.40 2 |
| Balferton ! | Accomobation                             | * 5.25 92   | * 9,45 2 |
| Columbus 1  | und Bheeling Erpres. Bafbington. Bittsbi | 6,25 %      | * 7.20 2 |
| und Cleve   | land Beftibuled Limite                   | onntags.    | *11.55 % |



| * | CHICAGO & ALTON-UNION PASSENGER STATION.<br>Canal Street, between Madison and Adams Sts.<br>Ticket Office, 101 Adams Street.                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                    |                                                                                                             |  |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|   | * Daily * Daily except Sunday.  * Pacific Vestibulad Express.  * Kanasa City, Denver & Galifornia.  * Kanasa City, Denver & Galifornia.  * Kanasa City, Colorado & Utah Express.  * Springfield & St. Louis Day Express.  * St. Louis Limited.  * St. Louis "Palace Express"  * Louis "Palace Express"  * Louis & Springfield Midnight Special.  * Peoria Limited.  * Peoria Fast Mail | Leave.<br>2.40 PM<br>6.00 PM<br>11.30 PM<br>7.00 AM<br>11.00 AM<br>9.00 PM<br>11.30 PM<br>11.00 AM | Arrive.<br>2.00 PM<br>9.45 AM<br>8.30 AM<br>9.10 PM<br>4.55 PM<br>7.30 AM<br>8.30 AM<br>4.55 PM<br>10.55 AM |  |

| Joliet & Dwight Accommedation 8.00 PM 18.55 AM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Ridel Plate - Die Rem Port, Chicago und Gt. Louis-Gifenbahn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |
| Bahnhof: Zindifte Str. Biaduft, Ede Clarf Str. "Täglich fäßglich ausg. Sonutag. Abf. And. Shicago de Geveland Bost. 12.05 B 7.00 R New Harf & Boston Expres. 12.30 N 9.00 R New Harf & Boston Expres. 20.20 R 7.40 R Nur Katen und Schalwagen Attoummodation forecht bor oder addreffirt: Henry Thome, Lickebägent, 111 kdams Etc. Chicago, In. Letepbon Main 3880. |  |  |  |

|   | MONON ROUTE Sidet           | Dearborn<br>Offices: 252<br>abitorian | Clart St |  |
|---|-----------------------------|---------------------------------------|----------|--|
|   | allowed for the responde    | Abfahrt                               | Unfunf   |  |
|   | Indianapolis und Cinciunati | *12.43 発                              | * 5,30 9 |  |
|   | Inbignapolis unb Cincinnati | * 8.32 %                              | * 7.20 2 |  |
|   | Lafapette und Louisville    | * 8.30 13                             | * 6,00 9 |  |
|   | Lafapette und Louisbille    | * 8.32 %                              | + 7,20 8 |  |
| g | Alacharatic Classachatian   | # 2 90 93                             | #10 AS S |  |

## Revandie!

Don Alexander Maron von Roberts.

(Fortsetzung.)

Jest prallten Schläge gegen bas Thor, fo heftig, bag bie Rippfachen auf bem Raminfims gitterten und Die Arnftalle bes Kronleuchters leife flin= gelten.

"Was? Berichloffen?" rief fie. "Gi, bas ift ja unhöflich! Im Gegentheil, gerabe foll man ihnen öffnen!"

Sie klingelte abermals. Die Bofe fam banberingenb herbeigeflogen: "Mabame, wir find berloren!" jam= merte fie.

"Unfinn! Sie thun uns nichts! Behen Sie hinunter zu Mongenaft, er möchte bas Thor öffnen!"

"D Mabame!" "Thun Sie, was ich Ihnen fage!" Und bie Sammertone bes ben Flur entlang ftolpernben Mäbchens murben berichlungen bon bem ungeheuren

"Nieber mit ben Preugen! - Sinaus mit ben Berräthern! - Chappfeibe! - Bismarckfnechte!: - Gemeine Preugenbande!" eine munbervolle Bludhenlese von Schimpfworten, begleitet bon menagerieartigen Tonen und bem Gebrohn bes Thores, gegen bas mit Stöden und Fugtritten ge=

bonnert wurde. "Du bift bon Sinnen, Gertrü Du wirft ben Rerlen boch nicht bas Thor öffnen laffen?" ftammelte Kami= net tobtenblaß.

"Gewiß bas!" blitte fie ihn tam= pfesfroh an. "Weißt Du, ich habe et= nen Ontel, ber ift Direttor eines 3rrenhauses - rubig boch ba unten, man tann ja fein eigenes Wort nicht boren! - von bem habe ich's gelernt, wie man Wahnsinnige banbigt. Gin verschloffe= nes Thor und bergleichen reigt fie nur noch mehr. Gin paar feste Mugen und ein fühles Wort - ich werbe biefenac= ren icon bamit zu banbigen wiffen!"

"Mabame - fie fteden noch das Saus in Branb!" Es war bie afthma= tifch girrenbe Stimme bes Bortiers, ber außer Athem vor Gile und Angft beraufgekeucht war.

"Sie find im Stand, alles furg und flein zu schlagen, Mabame!" "Sie haben bas Thor nicht geöff-

"Unmöglich, Madame -"

"So werbe ich es felbft öffnen." Und fie fchob bie Jammergeftalt bes alten Mannes gur Geite: "Schreien fonnt 3hr - und mit bem Munbwert tapfer fein!"

"Bismard! - Bismard!" brullte und beulte und witthete und bellte es pon unten. Als wenn ber Rame bie höchfte Leiftung bes Schimpfens ausbrüdte.

"Ja wartet nur — Bismard!" rief fie, bie Fauft nach bem Fenfier hin schütkelnb. "Weil ihr ihn boch fo fiirchtet ....

Gie wollte wirflich ben Flur ent lang nach unten ftiirmen, um gu öff= nen. D fie ift gwar nur ein Weib, aber bennoch ficht fie nicht mit Borien! Reine Gefahr - fie fürchbet fich nicht! Ihr Ontel, ber Irrenhausbirettor hat fie ja gelehrt, wie man tobsüchtige Rarren banbigt ...

Da gefchah etwas Unerwartetes. Der hohe, scharfichmetternbe Ion einer einzelnen Stimme fuhr in den wilden Larm ba braußen hinein.

"Ruh-ee!" Doch nur in ber nächsten Nabe bie-

fer Stimme ichwiegen bie Schreier. "Ruh oce!" abermals, noch icharfer - jest fogar gebieterisch brobend. "Wer ift's? Wer magt es..."

"Picht - Rube! - Boularebe, ber fprechen will!"

"Rube - Rube! -" Der Ruf fdwillt jest in breiten Wellen über Die Maffe. Und ber Name Boularedes mirtt wie ein Zauberwort. Jest fchweigt auch bas Getobe ber Bernftefemben, nur noch einige übermuthige Pfiffe, bie fich über bas allgemeine Gemurnel erheben. Und jest hört auch bas auf. Alles horcht gefpannt auf Boularebes

Und auch hier oben horchen fie. Das Geficht des alten Jaminet hellt fich auf, und er bermag ein "Gottlob!" ber Er= löfung nicht zu unterbrücken.

"Wir find gerebtet!" foucht Mongenaft. "Jest fann man bas Thor off nen.

Aber Gertruds trogiger wollte in ber erften lieberrafchung nichts bon bem unberhofften Retter wiffen. Sie hatte fich bas wunberschön gebacht, wie fie ihnen felbft bas Thor öffnen würde - wie Die Schreier ber blufft gurudprallen murben, weil fie auf diese Begrüßung gewiß nicht borbereitet maren - und bann ber helle Blid ihrer Augen — ihre fühl lächeln= be Frage, was benn bas Begehr? Das Mittel bes Irrenhausbirettors - ein gang töftlicher Effett!

Und nun mußte Boularebe tommen und ihr den verberben!

Dennoch mar es beffer fo. Gie hatte ben Dichter noch nie reben horen. Jest begriff fie erft bie Macht, bie fein gefprodienes Bort auf feine Landsteute ausübte. Zwar verstand sie nicht ben Inhalt ber Phrasen, bie er, auf ber Bafis bes einen Ranbelabers gur Geite bes Thores ftehend, über bie Menge ba= hinrollen ließ. Jebenfalls meifterte er bie Geften ebenfo wie bie Modulation bes Wortes, ble alle Regifter bis gum gewaltig fortreißenben Donnerton in

ber Gewalt hatte. Ste follten fich boch fchamen, einen mehrlofen Burger gu überfallen -- bie Rebancke ftrebe nach lohnenderen Bielen - balb fei ber große Tag bereit mit Schreien und Singen fei nichts gethan - nur Gebulb und bie Bahne aufeinanbergebiffen - bie Morgenröthe bes Steges bammert fcon -Frantreich ift im Begriff, fich aufzuraffen u. f. w., u. f. w. Das gange Ruftzeug ber patriotifden Phrafe,

bann offenes Bravorufen - man flaticht in bie Sanbe: - "Es lebe

Boularebe!" ruft einer. Bu fruh --"pfc!" Wer bie Worte haben gegun= bet, Die Aufregung machit. Boularebe tennt ebenfalls febr wohl bas Gebeimnig, im richtigen Moment aufzuhören, bas wenigen gu eigen ift: - "Es lebe Franfreich!

Die eine Fanfare ichmetteri er ben Ruf hinaus. Gin frenetischer Jubel brauft empor: "Es lebe Franfreich! Es lebe bie Revanche! — Boularebe hoch!

Die Wirtung ift bollftanbig. Man fcamt fich mahrhaftig tes Ungriffs auf das wehrlofe Saus. Allmählich gerftreut fich Die Maffe. Erft in ber Ferne befommt bas Bedürfniß zu brillen und ju fchreien wieder fein Recht. Gin an= fcwellenber Trupp marfdirt im Tattfchritt, die Marfellaife johlend, nach

den Boulevards. -Um anbern Morgen erfuhr Paris gu feinem Ergögen die Belbenthat, Die Die enfants terribles des großen Rachegöben ausgeführt, indem fie bie wegen thres vorzüglichen Bieres berühmte deutsche Aneipe in ber Rue Comercil gefturmt und beren Inventar mit einer ben Frangofen fonft nicht üblichen Brundlichkeit in Scherben und Splitter zerschlagen hatten.

Strahlend, noch berauscht bon fei: nen eigenen Worten und bes Glückes überboll, feiner Angebeten bie Gulle feiner Macht auf bie Bemüther gezeigt gu haben, erichien wenige Minuten barauf Boularede por Gertrub, um ben Dant für die Rettung einzuheim= fen. Der Dienft wurde ihm gewiß nicht pergeffen werben! - eine Unweifung auf ihre Erkenntlichkeit, bie fie in Rurgem einlofen müßte...

Der alte Jaminet fturgte fich mit überschwenglichen Worten auf ihn: "Sie find unfer Retter, Berr Boula=

rèbe! "I, Papa, mach' es boch nicht fo gefährlich!" rief Gertrub. "Wenn herr Boularebe nicht gefommen ware, fo wären wir auch mit ihnen fertig gewor= ben. Du weißt, wir fürchten niemand! Im Gegentheil, ich hatte gern erlebt, mas fie eigentlich gewagt hatten. Jebenfalls haben fie wundervoll qt=

briillt." Und mit übermüthig funkelnden Augen raufchte fie auf ben Batrioten ju und ftredfe ihm bie Sand entgegen. "3ch habe mich fehr gefreut, Sie einmal öffentlich reben zu hören, herr

Dionns -" Und ihr bezaubernbes, undwider

ftehliches Lächeln. Er war gang verblüfft bor Bermunberung, beugte fich galant herab und führte ihre leife bebenbe Sand an feine Lippen. Faft bie Sache auf ben Ropf geftellt: - als wenn er getom= men mare, fich ju bebanten! Golche Tapferfeit hatte er ber fleinen Breu-Bin boch nicht gugetraut. Aber erft recht gefiel fie ihm fo. Schlieflich ift er ihrer bennoch ficher! DiefeRagen= mufit war nur bas Borfpiel; es fommt eine Beit, vielleicht schon in ben näch= ften Tagen, wo ihm ber bolle Dant wie eine reife Frucht in ben Schoof fallen muß.

#### Dreiunbawangigftes Rapitel.

Um anbern Tage, nach bem bleier= nen Schlat, Der tie nach all ber Auf regung bes Abends überfallen, er= machte Gertrud mit einem Blid in ben Abgrund, ber bor ihr aufgahnte. Papa batte recht genabt: bie Ragenmufit bebeutete ben Ruin bes Saufes, bliebe ihnen nun nichts anbres übrig, als fich auf die Schlachtbant hingu= ftreden.

Mit ichaubernbem Gored fuhr fie

aus ben Riffen. Rein, es war fein Traum gewesen Die häßlichen Tone bon geftern hall= ten ihr noch im Dhr. In bem Uebermuth ihres tampfesfrohen Troges hatte fie bie Demonstration fast wie eine Operettenigene aufgefaßt, mo Die Chore fich ploglich mit gewaltigem Larm wie bingezaubert aus ben Rouliffen ergießen. Jest erft flammte ihr bie Gewigheit auf, bag hinter ber Ro= mobie ein graufamer Ernft ftedte, ber Glud und Bohlftand bes Saufes bin= weggufegen im Begriff mare.

Doch, nachbem bie Jaloufieen aufgezogen maren und ein freundlicher Sonnenstreif in's Bimmer brach, mollte fich wieder ber Trok bon ge ftern einftellen. Gie mußten alle gu= fammenhalten und fich gemeinfam ge= gen bas Unheil ftemmen! Gie murbe Bittor gur Bernunft befehren - ja. au feiner Pflicht aufftacheln - noch war ja nicht alles verloren! Und Boularebe? - Ploglich ericien er ihr wie ein rettenber Stern, und ihre Beban= fen begannen fich an ihn gu flammern.

Sie martete lange am Frühftuds= tifc auf Bittor, ben fie wieberholt batte meden laffen: bier mußte ichnell gehandelt werben! Enblich fam er, übernächtig, mit bumpfen Sinnen, über Ropfichmers jammernb.

Mb, er will ihr ausweichen? Und ein ungeheurer, ichier verbrecherifcher Berbacht flieg in ihr auf: - als wenn er fich wirtlich geftern Abend unter ben Mufitanten befunden hatte. Undentbar! - Run, jebenfalls hatte er aber ben alten, guten Englanber moralifch tobtschlagen helfen.

"Biftor, Du weißt boch, was geftern Abend hier geschehen ift?" Er fchien wie aus einem miften Rebel emporgutaumeln. - "Bas

meinft Du?" "Run, Du willft mich boch nicht alauben machen, bag Du nichts bavon weißt? Die gange Stadt ift wohl icon Mad

Er judte megwerfenb bie eine Schulter, als wenn er bergleichen feine Bebeutung beilegte. Sie muß alfo ohne Umfdweife auf

bie Sache losgehen. Boblan! "Papa hat gefagt, Du hatteft von raffeind und flirrend und fcmetterno. | ihm verlangt, bag er bie Berbinbung

Buerft ein guftimmenbes Gemurmel | mit ber - Firma Bahl (bies abficht= lich) aufgeben folle."

Abermals gudte er bie Schulter. "Sa ober nein! Du wirft boch ben Muth haben, Die Bahrheit gu ge=

fteben ?" Gin fcneller Bligesblid aus feinen Mugen traf fie. Mehr als Borte fagte ihr ber Blid, baß fie beibe als Mann und Frau nicht mehr ein ungertrenn= liches Ganges barftellten, wie bie ur= alte und heilige Formel gebietet, fonbern bag er fich ihr als feindliche Bar= tei gegenüberftellte.

Doch gleich nach bem Berrath bie= fes Blides budte er fich. Die Ragen= mufit buntte ibm bochwilltommen. Entlaftete fie ihn nicht bon bem baklichen Matel, bag er felbft gegen fein eigen Bleifch und Blut wuthete.

#### (Fortfetung folgt.)

Die Rontgen-Strahlen bor Gericht.

Bor bem Gerichte in Rottingham, England, fpielte fich unlängst eine amufante Ggene ab, in welcher bie Röntgen=Strahlen wohl gum erften Male feit ihrer Entbedung als Beweismaterial bienten. Dig Glabys Folliott, eine Schaufpielerin, flagte gegen die Direttion bes nottinghamer Theaters auf Schabenerfat, weil fie fich auf ber schlechten und ichabhaften Treppe bes Theaters eine Berletung am Fuß gugegogen hatte, bie fie für bie nächfte Zeit unfahig macht ihren Beruf weiter gu verfolgen. Bahrend ber Berhandlung nun legte ber Ber= theibiger Regative von bem Fufe ber Dame bor, welche bon Brofeffor Ram= fan in London mittels ber X-Strahlen aufgenommen waren. Diefe Regative wiesen thatfachlich nach, bag ber Anochen bes Fuges aus feiner Lage getommen war. Der Richter Samting, ber Unfpruch erhebt, febr wigig gu fein, meinte, man wurde schlieklich dahin tommen, auf die Bho= tographie bes Ropfes bin einen Mann ftatt in's Gefängniß in's Irrenhaus gu ichiden. Diefer Blutrichter icheint ben Fortichritt offenbar gu bedauern. Er tonnte aber boch folieflich nicht umbin, auf Grund ber authentischen Platten und weiterer Bemeise bie Ber= flagten gu \$400 Schabenerfat gu ber= urtheilen.

#### Die Rordpolfage.

Nachbem bie gange Welt von Nanfen und beffen mahricheinlichen Entbedun= gen am Rordpole fpricht, burfte es in= tereffiren gu hören, mas die Bucher ber Indier über Diefen geheimnigvollen Theil unferes Planeten lehren. Daß Ufien bas Land ift, wo bie Biege ber Menschheit ftanb, wird allgemein gu= gegeben; aber die "Geheimlehre" geht noch weiter und fagt, bag bas erfte Land, welches am Anfange ber Schopfung fich aus ber Waffermufte er= hob, ber Nordpol war; daß bort bas "Baradies" fich befand, in welchem bie erften Bolfer ber Erbe mohnten, und daß noch jest dafelbst eine Infel ift, die, mabrend die Kontinente unserer Erbe finten und fteigen, nicht unterge=

Rach ber "Secret Doctrine" mar biefe Infel früher ein großer Rontinent. ber gum größten Theile por 850.000 Jahren unterging, und zur Zeit feines Unterganges bon zwei berichiedenen Menschenraffen bewohnt mar, bie fich egenfeitig befampften. Diefe beiber Raffen waren forperlich und geiftig einigermaßen anders beichaffen, als es die Menschheit heutzutage ift. Die eine mar gutgefinnt, bie andere boshaft (Abel und Rain?). Die Rachtommen ber Ginen find als bie "Lemuren", bie Unberen, welche bosartig waren, als

die "Atlantos" befannt. Diefer Kontinent, bon bem bie Ergablungen ber alten Griechen als bem "hnperboraifchen" fprechen, erftrecte fich in füdlicher und westlicher Richtung vom Nordpol und umfaßte benjenigen Theil bes Westlandes, ber beutzutage als Nordafien befannt ift und fich über einen Theil von Sibirien erftredt. Die alten Schriften ber Chinefen fprechen bon biefem Rontinent als bem Canbe "hinter ber Sonne" (Ticheou), und bie alten Griechen fagten, bag Apollo ber Shperboraer fie jahrlich besuchte. Da "Apollo" ber Connengott ift, und bie Sonne in jebem Jahre fechs Monate

# 4040<del>2</del>040<del>2</del>040

Blut ist die Quelle des Lebens.

\* \* \* Wenn baffelbe nicht rein ift, ift ber Menich vielen Grant: heiten ausgesett. Man ge= branche baher in Beiten . .

4. Dr. 4

Anguft Ronig's HAMBURGER



#### TROPFEN, \* ein unfehlbares #

Blutreinigungsmittel.

\$0\$0\$0\$0\$0\$0

lang am Norbpol nicht "untergeht", jo ertlärt fich biefe Fabel bon felbit.

Soren wir, was die "Geheimlehre" über ben Untergang biefes Rontinents fagt: "Bahrenb bes Dafeins ber erften und zweiten Menichenraffen mar ber Gurtel ber Erbe mit großen Deeren bebedt. Aber bie Mutter (bie Erbe) bewegte fich unter ben Bogen, und ein Land trat hervor, welches man "bie Rappe" (Nordtap) nennt. Sie (bie Erbe) bewegte fich noch fraftiger und ibr Gurtel erichien über ber Dberfläche. Diefer Bürtel ift ber geheiligte Simabat (Simalana), welches fich um bie Belt erftredt. (Es wird nämlich behauptet, bag bas Simalanagebirge fich auf bem Meeresboden weiter erftredt und fo bie Erbe umgurtet.) Gie gerftudelte von ihrem Salfe abwarts (gegen Guben) in viele Lanber und Infeln, aber bas emige Land (am Norbpole) gerbrach nicht. Trodenes Land ftieg nach allen Richtungen empor und ber= schwand im Laufe ber Jahrtaufenbe hier und bort wieber. Dann erfchien bas Land ber Boshaften (Atlantos), und bas ewige Land (die Polarinfel) berbarg fich (bor ben Menichen); benn bie Bemaffer ringsherum murben feft (Gis), unter bem eifigen Athem und ben ichlimmen Winden aus dem Raden bes Drachen!

Bige und Sturm. Mus Chonen wird bom 1. Februar gefdrieben: Gine fo abnorme Sige, wie fie diese letten Wochen in Auftra= lien geherricht bat, weiß man fich feit Sahre 1865 nicht gu entfinnen. bem Tag für Tag ftanb bie Sonne wie ein rothglühender Feuerschlund am molfenlosen himmel und entgundete mit ihrem Glang bie Mugen, Tag für Tag ging fie in feurigem Dunftfaum unter, was einen neuen heißen Zag bebeutete. Auf ber Sternwarte in Subnen zeigte bas Thermometer 110 Grab Fahrenheit im Schatten, in ber Stadt felbft aber, wo bie glühenden Mauern bie Sige wieber gurudftrahlten, ftieg bie Temperatur auf 120 Gr. F. Ber es irgend vermochte, blieb von bort qu= rud, und bie ihr Beichaft binaus trieb, verhüllten ben Ruden angitlich, um feinen Sonnenftich zu befommen. Tropbem ftieg bie Sterblichfeitsgiffer bebentlich; in einer Boche tamen allein in Shonen 120 Tobesfälle in Folge bon Sibichlag bor. Wenn hier ichon bie Sige, wo boch bie Luft wenigftens bes Rachts burch bie frifche Geebrife einigermaßen abtühlte, fast unerträg lich war, wie viel schlimmer im In lanbe, besonders weftlich der "Blauen Berge", wo bie Balbbranbe mutheten und bie Luft bon Rauch oft jo bid war, bag man am hellen Tage faum gu feben vermochte. Dagu famen die furchtbaren Beifminbe, Die fich im Innern bes Landes entwideln. Auf ihrem Wege über bie große bbe, aus Stein= und Steingeröll bestehende Gbene bahin fegend, ermarmen fie fich mehr und mehr und ftromen ichlieflich einen glübenben Brobem Die Berichte aus ber Stadt aus. Bourle, etwa 500 englische Meilen nordöftlich bon Chonen, find fcredlich. Die Menschen fielen tobt auf Der Strafe um, alles Gefcaft ftodte, bie Läben waren jum Theil geschloffen, wer es bermochte, floh in Die Berge. Gin junger Mann, beffen beibe Eltern furg nach einander am Sitichlage getorben moren, fam gur Stadt, um ihr Sarge gu holen, und mit benfelben murbe feine Leiche gurudgebracht. Er war ebenfalls am hibichlag verichieben. Dies nur einer aus ben vielen bufteren Berichten. Wieber und wie ber lieft man bon Tobten, bie im Buich aufgefunden und beren Berjonlichteit noch nicht festzustellen mar. Es mar fo fchlimm, bag bie Regierung Er=

bon einem heftigen Sturm. Die Wetterwarte hatte ihn allerdings prophe zeit, und an ber Rufte maren bie Barnungsfignale für bie Schiffe aufgegogen morben. Trokbem befiirchtete man bei ber Seftigfeit beffelben, viel Un= glud auf Gee gu boren. Leiber haben fich biefe Befürchtungen befrätigt. Un ber Queenslandfufte, befonbers im Norben, in Townsville, ftieg ber Sturm gum Orfan, ber Beidreibung nach, ähnlich wie ber, welcher bor eini= gen Jahren im Safen von Upia muthete. Mit einer wechfelnben Beichwirbigfeit von 100 bis 150 Meilen bie Stunde rafte es über bie Stadt und hafen babin. Der Schaben, ben er bort an Gebäuben und an jonftigem Eigenthum angerichtet, ift enorm, boch läßt er fich noch nicht übersehen. Biele Menschenleben find zu beflagen, sowohl gu Lande, mo bie Fluth in bie Saufer brang, fowie auf See. 3molf große und fleine Schiffe, barunter ber Dampfer "Alexander" ber A. U. G. Rompag= nie, gingen im Safen unter. Geit Dem 26. b. M. hat es nun unaufhörlich ge= regnet, als follte ertrantt wer ben, mas porber vertrodnete. Alle Fluffe Rord= Queensland find aus ihren Ufern ge= treten. Der Figrohriver ift fo hoch ge= ftiegen, bag er bie Stadt Rodhampton mit Musnahme einiger hochgelegener Buntte bollig überschwemmt hat. Man fürchtet nun, bag, wenn ber Jambafluß, ber bereits 46 Jug über fein gewöhnliches Bett geftiegen ift, ben Figron erreicht, bas Schlimmfte für bie Stabt. Die gange Gegend, runbum Rodhampton ift ein Waffer= fpiegel und aller Bugang gur Stabt abgeschnitten, ebenso bie Telegraphen= linie unterbrochen. Auch von Brisbane find bie Rachrichten beunruhigend. bort ber Regen nicht auf, fo fieht man bort einer ahnlichen Ueberschwemmung als wie bor brei Jahren entgegen.

traguge gu ermäßigten Preifen geben

ließ, um die Menfchen aus bem Norden

nach fühleren Blagen gu beforbern.

Endlich ließ bie Sige nach. Doch es

mar ein ploglicher Bechfel, begleitet

#### Studenten.

Die Ridel Blate-Gifenbahn offerirt fpezielle Raten gu ben Diter-Feiertagen. Rabere 3nformation ift bei allen Mgenten und bei Beneral-Agenten 3 D. Calaban, 111 Abams Str., Chicago, 3ll., ju erhalten.

## Wie schwach

die Seife und das Waffer erscheinen wenn 3hr mit Eurer Wafche beginnt! 3hr befommt feine Kraft heraus, bis die Arbeit ungefähr gethan ift. Recht viel fcwere Urbeit und Reiben und Ruiniren gerade dann - aber noch mehr beim Beginnen, wenn das Waffer am schwächsten ift.

Mur mit Pearline ift das Waffer beim Beginnen gerade fo fraftig als am Ende. Dies ift einer der Grunde (nur einer), meg. halb Pearline foviel beffer bei fammtlicher Wasche und beim Reinmachen wirft wie Seife. Brauchet feine Seife mit Pearline.

# ions Pearline

# MAENNERSCHWAECHE

Su

3

Physische Kraft und starte Rerven find unichagbar für alle Dlanner, Jung und Alt.

**DROWEN ELECTRISCHE** 

Berberbt Guren Magen und Guer Suftem nicht burd den Gebrauch ichadlicher Meditamente. Glectricität wie fie durch unfere Apparate dem Rörper übertragen wirb,

ift lebenserwedend und nervenstärkenb. Unser elektrischer Apparat verbunden mit elektrischem Suspensorium ift besonders wirffam bei allen Arten bon Geichlechisichwäche, Rudenfcmerzen, Nieren- und Blajen-leiden jowie bei Folgen von Jugendinnden und Ausschweifungen im reiferen Alter, verlorener Zeugungefraft, Baricocele und dergleichen Leiden.

Unfer großer Katalva, welcher sahlreiche dankschreiben, sowie Abbildungen und Preise unserer Heilarvarate enthält, ist uneutgeltlich in unierer Office zu haben. Konsultation in deutscher Swache int frei und Kranke sind eingeladen, vorzusprechen. — Kommt und holt Euch nähere Auskunkt. Office-Stunden von 8 Uhr Morgens dies Aufr Abe. S. Sontags von 10 die 12 Uhr Kormittags. — Wir bliden auf jahrelange Erfahrung zurück.

Das größte Gtabliffement ber Belt für elettrifche Beilmittel. THE OWEN ELECTRIC BELT & APPLIANCE CO. 201-211 STATE STREET (Ede Moams), CHICAGO, ILLS.



der Welt.

# WASHINGTON

68 RANDOLPH ST., CHICAGO, ILL.

Consultirt den alten Arzt. Der medicinische dnirte mit hohen Ehren, hat 20-jährige Erfahrung, ist Brofeffor,

lung acheimer, nervojer und dronifder Rrantheis Tausende von jungen Mannern wurden von einem frühzeitigen Grabe gerettet, Mannbarteit wieder hergestellt und zu Batern gemacht. Leset: "Der Rathgebes für Männer", frei per Egpreß zugesandt.

Herlorene Manubarkeit, nervoje Schwäde, Digbrand bes Syftems, er. neigung gegen Gesellichait, Energielofigfeit, frühzeitiger Berfall. Bericocele und Unvermögen. Alle sind Nachfolgen von Jugendjunden und Uebergriffen. 3hr möget i i ersten Stadium sein, bedenket jedoch, daß Ihr rasch dem letten entgegen geht. Last Euch nicht durch falsche Scham oder Stolz abhalten, Eure schreitigen Wancher schmude Jüngling vernachlässigte nen leidenden Buftand, bis es gu fpat war und ber Tod fein Opfer verlangte

Anstedende Brankheiten, wie Spohilis in allen ihren fchrednnd dritten; geschwürarige Affeite der Kehle, Rase, Knocen und Ansegenen der Haare sowohl wie Samenflut, eitrige ober anseden und Ansegenen, Strifturen, Cistitis und Orchitis, Holgen den Blogkstellung und unteinem Umgange werden ichnel und vollständig geheilt. Wir haben unsere Behandlung sir obige Krantheiten so eingerichtet, daß sie nicht allein sofortige Linderung, sondern auch permanente Heilung sichert.

Bedenket, wir garantiren \$500.00 für sede geheime Krantheit zu begahlen, die wir behandeln, ohne sie zu heilen. Alle Conjustationen und Correspondenzen werden streng geheim gehalten. Arzeneien werden so verpack, daß sie eine Reugierde erwecken und, wenn genaue Beichreibung des Kalles gegeben, der Erprek angeleicht: sedoch

erweden und, wenn genaue Beidreibung des Falles gegeben, per Expres jugefchidt; jedoch wird eine perfonliche Bufammentunft in allen Fällen borgezogen. Office-Stunden: Bon 9 Uhr Morg. bis 8 Uhr Abds. Countags nur von 10-12 Uhr R.

Dispensary

371 MILWAUKEE AVE.,

gos erfter Svezialist. bom Staate autorifirt. igh und deutsch gesprochen. Katared und alle ellen Männer- und Frauenleiben, Blute, haute, ein- und hroutsche Aroutheiten, Blute, haute, ein- und hroutsche Aroutheiten, Busteln, Under in. Entipindungen, Geschwire, Kutsche, Edingen Freuen, werdie Schmäde, alle Singen Freuen, werdie Schmäde, alle

ge, Finnen, Erreina, nervoje Schwäche, alle the ten der Blafe und Nieren fouell und dau-durch ben giverlögigfen Spezialisten ber t geheilt. Konsultation frei. Sprecht box

Ratarrh.

Lente, die an Katarrh, Sals- oder Lungentrand-geiten leiden, werden es zu ihrem Besten finden, venn sie unsern Spezialisten kostenfrei konsultiren.

Brüde.

Brücke bei Männern, Frauen und Kindern dauernd geheilt, ohne Schmerzen, ohne Unbequemischteiten ober Abhattung vom Er-spatt, Jeder Fall garantier. Das Bruchand auf ummer verbannt. Konfultation frei.

Kirk Medical Dispensary,

371 Milwaukee Ave., Ecke Huron Str. Sprecht vor ober schreibt. Sprechstunden : 9 bis 2. Sonntag : 10 bis 3. mmja\*

borrathig beim größten bentioen jegermann.
ROB'T WOLFERTZ, 60 Fifth Ave., Spezialift für Beniche und Aruppel. — Countags offen von 9 bis

Brüche geheilt!

Das verbefferte elaftische Bruchband ift ball einzige, welches Tag und Nacht mit Bequemlichfeit getragen wirt, indem es den Bruch auch bei der farfiten Korperbervegung guridfollt mb jeden Bruch beitt. Ratalog auf Berlangen frei gugefandt.

Improved Electric Truss Co.,

822 Broadway, Cor. 12. Str., New York.

Seid 3hr geschlechtlich frant?

Wenn so, will ich sind das Rezept (verfiegelt porte-frei) eines einsachen Hausmittels senden meldes mid den den Hosen der Gewischeldung in seider Im-gend und geichechtlichen Ausschweitungen in Pottern Jahren Beilte. Dies ist eine sieher Seinsag für er-treme Rervosliät, nächtliche Ergusse u. f. w. dei Alt-und Jung. Schreide heute, sügt Briefmark ein Abresse.

THOMAS SLATER, Box 800, Kalamazoo, Mich.

DR. P. EHLERS.

Brude.

## Kurz erzählt.

Es mar ein ploglicher Bitterungsmech: . Das Thermometer fiel zwanzig Grad. n Gefchäftsmann eilt nach Saufe, einen leichten Unfall bon Eduttelfroff veripurenb. Um nachften Morgen ift er fieberiich. Seine Gattin fagt ibm, er habe fich ertaltet. Er hat feine Beit

Warnung zu beherzigen. In einigen Tagen mirb er mit einem irris tirenden Suften geplagt. Geine 28ane

gen befommen eine hektische Röthe und er ermacht in bem furdibaren Bewußtiein, dag er langfam an der

Schwindjucht bahinfiecht. Benn er, als er ben erften Schuttelfroft verfpurte, bas bei Suften und Grealtungen, fowie als len Arten Lungenleiden, nie berfehlende Mittel angemandt hatte, mel-

des in der gangen Welt befannt

#### HALE'S HONEY - OF -HOREHOUND & TAR,

fo hatte fein Leben vielleicht gerettet werden fonnen. Rehmen Gie fich bie Warnung bei Beiten gu Bergen und pergeffen Gie nicht, bag bieje unfhat: bare Medigin in allen Apotheten

## WORLD'S MEDICAL

INSTITUTE. 56 FIFTH AVE., Ecke Randolph, Zimmer 211. Die Aerzte dieser Anstalt sindersabrene deutsche Spe-ialisten und betrachten es als eine Chre. ihre leicenden Ritmenschen so schuell als möglich von ihren Gebrechen Mitmentigen fo souel als möglich von ihren Gebrechen un beiten. Sie beiten gründlich unter Sarantie, alle geheimen Krauthiten ber Wänner, Francen leiden und Wensthuadiowsbörungen ohne Operation. Sauttrankeiten, Folgen von Selbstoefieckung, verlorene Mannibarkeit zu. Oberationen von erfere klasse Overantenen, für raditate Deilung von Brüchen. Krobs. Annoren Jaccocke (Hobertrankseiten) zu. Konsultier inns bebor Ihr beitachel. Wein nöltig, plactren wir Varienen arzit (Lame) behandelt. Francen werden von Francenarzit (Lame) behandelt. Behandlung inf. Webiginen.

nur Drei Dollars ben Monat. -ben: 9 Uhr ! 10 bis 12 Uhr.

Reine Baffung Dr. KEAN



Dr. STEINBERG, Zahnarzt.
332 E. NORTH AV., Ede Qubjon E.

Sprechtunden; 8—10, 12—2 und nach 6 Uhr Abenda. Sonntags 11—2 effe, 41 Spezialarzi für Seichlechistrantheiten, nervöle Schusdert, Saut. Blute, Kurren u. Untrefebstrantheiten.

Dr. H. C. WELCKER, deutscher Ungen- und Ohrenarzt. Sprechftunden: 34 Washington Str., 10 bill 2 Uhr. 463 E. North Ave., 3 bis 4 11kg.



#### (Cigenbericht an Die "Abenbpoft".) Bolitifdes und Unpolitifdes aus Deutschland.

Berlin, 14. Märg 1896. In ben beiben Parlamenten, bem Reichstag und bem preußischen Landtag, wird jest eine Beredtsamteit ent= faltet, baß bie Beitungen tagtäglich Morgens und Abends viele Spalten bamit füllen. Gerebet wird furchtbar viel, aber gehandelt nur wenig, fehr wenig. Die Vorlage für bas neue Bivilgesetbuch macht langfame Fort= fcritte, und es ift noch immer gweilethaft, ob ihre Annahme biefe Sigung erfolgen wird. Gerade jest ift es bie Bibilehe, bie burch ben neuen Cober obligatorisch gemacht wird, bie bon ber fcwarzen Schaar ber Gegner - fo= wohl das gesammte katholische Zen= trum wie auch bie orthodore protestantische Geistlichkeit ist bagegen auf's Rorn genommen wird. Aber bie Bivilehe wird tropbem bleiben. Ab und du ereignet sich eine besonders interes= fante Debatte, wie die mehrtägige im Abgeordneitenhaus anläglich des Rul= tusetats, bei welcher Gelegenheitdie Po= Ten in Bezug auf die bofen beutschen Schulen, die Katholiken des Zentrums wegen angeblicher Zurücksehung bes tatholifchen Elements, und die frommen Orthodogen jeder Richtung we= gen ber "Gottlofigfeit" ber Schulen wetterten. Dann wieber wurde im Reichstage Die Duellfrage fehr einge= hend erörkert; das Endresultat blieb bort — ber Zweifampf ift nothwendig. Geftern wurde die beutsche Rolonialpolitit febr scharf durch die Bechel gezogen, und Bebel namentlich ließ an Dr. Beters, bem "Schneibigen", fein gutes Saar, weil fich biefer herr bei berschiedenen Gelegenheiten in Afrika au fehr à la Stanlen benommen hat. Namentlich wurde es ihm gum Bor= wurf gemacht, bag er einft eine ungetreue Regerbirne, die einem schwarzen Burichen ben Borgug bor ihm, Beters, gegeben, hatte auffnüpfen laffen. Läderlich! MIs ob folde fleine Berftoke gegen Ordnung und Moral dem Ruhme bes "großen" Beters etwas anha= ben fonnten! - Go wenigftens ur= theilen bie "Rolonialfchwarmer". Denn Beters ift ja ber Prafibent bes großen Berliner Zweigbereins ber allgemeis men Deutschen Rolonialgefellichaft und ift erft fürglich von Ronia Albert bon Sachsen in Spezialaudienz em= pfangen worden.

Seither hat Beters auch biefes Umt, wie alle feine übrigen Aemter nieder= gelegt. (Unm. b. Reb.)

Merkwürdigerweise hat sich biefe Sigung ber Reichstag auch baran gemacht, einmal an die Tilaung ber Reichsichulben gu benten. Diefe find nämlich gar nicht so geringfügig und werden von Jahr zu Jahr größer. Im Jahre 1876 noch waren fie Null. Seit= bem find fie bis Ende I. Oftober auf M. 1,975,000,000, also nahezu M. 500,000,000 geftiegen - halb fo both wie bie Schulben bes Nordameritani= fchen Bundes. Bu girka fleben Ach= teln ift biefe Schuldenlaft aufgehäuft worben für Beer und Marine. Sest endlich ift ber erfte Unfang gemacht worden, Diefe Schulben allmählich au tilgen, indem 43,000,000 Mart auf Die Seite gefett werben follen.

Much bie Schnapsfrage wurde neulich fehr eingehend besprochen. Und es zeigte fich ba wieder einmal bie Wahr= heit des schönen Rlapphorn-Berfes von Wilh. Bufch: "Es ift ein Brauch bon Allters her, wer Sorgen hat, hat auch Litor", benn bie Agrarier haben, je mehr Schnaps, je mehr Sorgen. Ein Withold im Reichstag verftieg fich bei biefer Gelegenheit fogar zu bem fco= nen Stammbuchbers:

Bern', lieber Sohn, bas Leben fennen: Sehr nobel ift es, Schnaps gu brennen; Bedentlich ichon, ihn gu berfaufen, Gang unmoralifch, ibn gu faufen.

. . .

Bei ber seit einiger Zeit nächtlich ra= bib zunehmenden Unficherheit für Le= ben und Gigenthum in ber beutschen Reichshauptftabt brachte por einigen Sagen ein hiefiges Blatt einen länge= ren Artifel, in bem bie feit acht Sahren begangenen und ungefühnten Berbrethen besprochen wurden. Mus ber Lifte ging auch berbor, baf bon ben 22 Morben, bie in biefer Beit in Berlin be-gangen murben, bie Thater nur in 8 Fällen entbedt, bagegen in 14 Fällen unentbedt geblieben find. Gerabe fein glangenbes Beugniß für bie hiefige Po-Lizei, bie aus alten Unteroffizieren gu= fammengefett ift, benen jebe Initia= tive abgeht und die überhaupt in fei= mer Sinficht ben mannigfachen und Schwierigen Pflichten gewachfen find, bie bie junge Reichsstadt ihnen auf= erlegt.

Jest hat man fich in Berlin und an= bermarts in Deutschland barüber gu ürgern angefangen, baß Italien und namentlich Amerita Schuhwert einführen, bas gern und viel gefauft wird und allgemeinen Anklang finbet. Da= rob nun ein Jammergeschrei ber ton= Proativen Zeitungen und ber Innun= gen. Die Sache ift aber fehr einfach: Man macht hier Schuhwerk, das plump, häßlich und nicht einmal bauerhaft ist. Das amerikanische Schuhwerk ist hier theuer, theurer als bas beutsche, aber viel geschmadvoller, prattifcher und haltbarer. Das italienifche ift billig und hubsch, aber nicht dauerhaft. Der thouerste und schönste Laben in Berlin vertauft nur ameri= tanische Schubwaare — sehr theuer, ein Baar niedrige Sommerschuhe g. B. 27 Mart - und findet reißenden Ab-

Es wird wohl noch bagu fommen, daß Schiller und Göthe in Deutsch= land als ftaatsgefährlich verboten wer= den. Das Reureste ist (nachdem letztes Jahr Gottfried Rellers, Herweghs und anbere Werte fcon als "umfturgite rifd" gebrandmartt wurden bom Di= | Ciotat blieben nicht vereinzelt. In

nifter bes Innern), baf bie Regierung ju Magbeburg bas Gebicht bon Freiligrath "Aus bem follefischen Gebirge" verboten hat wegen seiner sozialbemofratischen Tenbeng. Bis bor Rurgem befand fich bies herrliche Gebicht noch in allen befferen Schullesebüchern. Da fann boch Menelit, ber Gute, mit bol-Iom Rechte von sich fagen: "Seht, wir Wilbe find boch beffere Menschen!" Denn der hat feinen Abeffiniern ver= boten, die im italienischen Seere be= findlichen Zeitungs-Rorrespondenten irgendwie zu behelligen, indem er ben gewichtigen Ausspruch that: "benn es find Schriftsteller, und alles Geschriebene ift göttlich." Ein wirklich göttlich naiver Mensch, diefer Menelit!

\* \* \* Man follte es bei ben hohen Preisen für Medigin hier und bei ber geringen Anzahl ber Apotheten nicht für mög: lich halten, und boch ift es richtig, bag feit Rurgem wieber einige große Berliner Apotheten "pleite" gemacht haben. Und gang anftanbige "Ronfürse" find es außerbem - bon einer halben Million bis hinauf zu 1,750,000 Mart. Auch in Röln ging es einem Apotheter fo, und in einer Borftabt Berling berftieg fich ber Apotheter bis zu einem Millionen=Banterott. Item: Der Preis allein thut's nicht: es muß auch bie Rundschatft da fein.

\* \* \* Wie alljährlich, wurde auch biefen verfloffenen Mittwoch bas Denkmal ber Ronigin Louise im Thiergarten herrlich mit Blumen geschmückt. Taufenbe aus bem Bolte brachten Blumen, mande fogar Rrange aus Seibenpa= pier. Es ift boch etwas Schones um eine so treue, beständige Liebe eines

ganzen Volkes. Aus Johannesburg, woher noch beftändig Brivatbriefe von Deutschen bafelbft an bie biefigen Zeitungen ein= geben, faft ftets beangstigenben Inhalts, biesmal einen guten Wig. Gin Bur fteht bort vor einem neuen Refla= mefchilb einer britifchen Dampferlinie. Es find viele Flaggen barauf, und ber Bur fragt bie ihn umftehenben Engländer: "Sagt mir boch, welche davon ift Gure Flagge?" Man zeigt ihm ben "Union Jad", aber ber Bur fcuttelt ben Ropf und fagt: "Mann, ich war bei Bronkhorftspruit, ich war bei Ama= juta, ich war bei Doorntop, ich war auch bei Krugersborp - Die Flagge, bie ich die Engländer zeigen fah, mar immer bie weiße." Und er fchlug fich schnell feitwärts in die Busche.

\* \* \* In Samburg murbe eines jener Schoufale verurtheilt, Die fogenannte "Wiener Damenkapellen" organifiren "Biener Damenfarpellen" organifiren und bamit viel Gelb verdienen auf Roften ber Tugend und bes Lebens= glückes ber "Damen" felbft, die fie gewöhnlich im Rinbesalter und auf falfche Borfpiegelungen ben Eltern gegen= über engagiren. Es war ber Direttor Onczan, ein Ungar, ber zu 18 Monaten Gefängniß verbonnert wurde, meil er nicht allein bie Mädchen migbraucht, fondern mit unverantwortlicher Graufamteit behandelt hatte. Die Sunde= peitsche war noch bas fanfteste feiner Büchtigungsmitel - manchmal auch ein Feuerhafen, ein Brett, ein schwerer \* \* \*

Wieber ift ein altes Berliner Origi= nal geftorben - ber 76jährige penfionirte Gerichtstaffenrenbant Simon Bolbe. Er lebbe feit vielen Sahren gang für fich, af fatft nur Mepfel und ging, ba er bie Menschen nicht feben wollte, nur nach Dunkelmerben und in ben einsamften Strafen fpagieren. Die legten 30 Jahre trug er benfelben Ungug, und fein Sut mar 50 Jahre alt und hatte eine gang eigenthumliche Form. Bei feiner Bedürfniglofigfeit hat er einBermögen von 150,000 Mark Ignotus. hinterlaffen.

#### Felig Faures Demathigung.

Felig Faure mag in ben letten bit= teren Tagen fehr häufig feines Bor= gangers gebacht haben. Casimir=Be= rier wird längst milber beurtheilt; man berfteht die Beweggrunde beffer, bie ihn bagu brangten, fein hohes Umt niebergulegen und aus bem Glofee gu fliehen. Der jegige Brafibent ber Republit tehrte bon einer Reise burch bas sübliche Frankreich mit dem Stachel ber tiefften Demüthigung gurud. Welches Unfeben fann überhaupt ber hoch= fte Burbentrager eines Staates ba= ben, da feine Pflicht ihn bagu nöthigt, Beleidigungen hinzunehmen, ohne bie Miene verziehen zu durfen! In diefer peinlichen Lage war Felig Faure. Bei seinem Ginzuge in La Ciotat muß= te er fich bie Robbeit gefallen laffen, baß feine Musittapelle einen Trauer= marich von Chopin bortrug. Auf fei= nem Wege burch bie Stadt fpielte fich eine Szene ab, die in gang Franfreich peinliches Auffehen erregte. Statt ei= nes Blumenftraußes wurde bem Bra-Abenten ein Tobtenfrang überreicht. Die wiberwärtige Berhöhnung schien jeboch ben Ginwohnern von La Ciotat nicht zu mißfallen. Auf Schritt und Tritt begleiteten fie ben Brafibenten mit bem Rufe: "Es lebe Bourgeois!" und "Rieber mit bem Genat!" Gefolge bes Prafibenten befand fich ber Minifter=Brafibent Bourgeois, und er rührte fich nicht, um ben Enthufias= mus bes Publitums bon fich abzulen= fen, bas Bolt an die fculbige Chr= furcht zu mahnen und bas Unfeben bes Brafibenten gu fcugen. Der Ge= nator Bentral, ein fortgeschrittener Republitaner, ber ichon oft Minister war, protestirte entruftet und mit er= hobener Stimme gegen biefen Stan= bal. Der Deputirte des Bezirtes fchloß fich ihm mit Rachbrud an. Der Dinifter=Brafibent jeboch fcwieg, und fein Laut tam über feine Lippen, um bie Berabfegung bes Chefs ber Rebublit abzuwehren. Die Borfalle in La

Marfeille hatte ber Prafibent mit bem gleichen Miggefchid gu tampfen. Ueberall verfolgte ihn bas Gefchrei: Es lebe Bourgois! und Rieber mit mit bem Senat! Der Brafibent mar faltblütig genug, Die äußere Ruhe nicht gu berlieren und ben Gleichmuth gu bemahren. Er widelte bas vorgeschriebene Brogramm ab, beantwortete alle Reben, empfing bie Deputationen, ber= theilte Orden, füßte fleine Madden, welche bie Sande nach ihm ausstrechten, aber in feiner Bruft hatte er gewiß bas brennende Gefühl, als ob er feine Freiheit verloren batte und wie ein Gefangener bes Minifteriums bon Stadt gu Stadt geführt murbe. Muf ben Gaffen und bor ben Buschauern wurbe gerabezu Spott mit ihm getrieben. Auf ben Nationalfahnen maren große rothe Rrabatten befestigt. In Marfeille fagte ber Maire in feiner Unsprache, ber Prafibent merbe freubig begrüßt, weil er bon fo ausnezeich= neten Miniftern begleitet fei. Schweis gend ertrug Felir Faure Diefe Ungriffe, ohne Widerstand bulbete er, bag Die Rollen vertauscht wurden und feine Reife fich ju einem Triumphjuge bes Minifter=Brafibenten geftaltete. Die Gelbsubeherrschung und die eiferne Willenstraft fonnten bewundert werben, wenn fie nicht fast unmenschlich waren, ben grellften Beweis für bie qualvolle Lage bieten würden, in welcher fich der Prafident der Republit be= fanb.

Die politischen Reifen waren in Franfreich ftets ein Mittel, um bie Boltsthümlichfeit ber Monarchen und Prafibenten zu erhöhen. Bon hiftori= fcher Bebeutung mar bie Reife, Die Louis=Napoleon unternahm, bevor er fich bie Rrone auf's Saupt feste. Der Bring=Brafident wurde mit bem Rufe empfangen: Es lebe ber Raifer! In allerjungfter Beit hat Carnot feine Popularität burch bie Reifen in Die berfchiebenften Lanbestheile befestigt. Carnot hatte in Paris mit ben größ ten Widerwärtigfeiten gu fampfen. Die Berleumbung hat auch ihn nicht geschont, fein Ginfluß mar geschwächt und fein Unfehen hatte gelitten. Go= bald er ieboch ben Boben ber Brobing betrat, fand er fofort die Rühlung mi ber Nation und wurde überall nicht allein mit Respett, sondern mit wah rer Buneigung begrüßt. Auf ben Reifen war Carnot wirklich ber Chef bes Staates, bie Berforperung ber Republit. niemals ift es geschehen, baß die Streitworte ber Parteien auf ber Gaffe bem Prafiventen in's Ohr ge= fchrien worden waren, und bag er in ben Schatten hatte treten muffen, um bem Minifter=Brafibenten feinen Blat in ber Sonne ber Boltsgunft einguraumen. Es liegt ein Geheimniß in jeder Perfonlichteit, bas fcmer bis auf ben letten Reft aufzulöfen ift. Carnot war unansehnlich in ber Beftalt, fteif in ben Formen, liebenswürdig, aber rein außerlich in feinen Reben. Seine Unsprachen hatten niemals einen inbibibuellen Bug; fie bewegten fich ftets in Mugemeinheiten und zeigten feine Spur bon Barme. Barum find ibm alle Sympathien zugeflogen, und marum enbete bie erfte Reife bes jekigen Brafibenten mit einem unleugbaren Migerfolge? Faure ift ein ichoner, gungen ben Gegner lahmt.

ftattlicher Mann, ber echte Reprafen= tant bes Bürgerthums, ein Raufmann aus Sabre, ber fich burch Urbeit gu Rang und Stellung aufgeschwungen hat. Bo gabe es ein befferes Ginn= bilb jener Gleichheit, Die feit ber Re= volution die mächtigfte Triebfeber ber frangofischen Bolitit geworben ift! Faure thut Mues, um feine Populari= tat gu berftarten. Er hat jungft an Ginem Tage brei Spitaler besucht. Er geht in Die Wertftätten, ichergt und plaubert mit ben Arbeitern, er läßt fich bie Sunbertjährigen borftellen, wandert gu Fuß burch bie Stragen und beglüdt die Mütter, indem er ihre Rinder ftreichelt. Und bennoch ein Migerfolg! Carnot mar ein mufter= hafter Prafibent, ber niemals ben Berjuch magte, feinen eigenen Willen gur Geltung gu bringen. Faure ift es auch. Bon ben Gemäßigten gewählt, hat er ohne Wiberfpruch ein Minifterium mit rabitaler und fogialiftischer Majorität ernannt. Mechanischer hat auch Carnot fein Amt nicht ausgeübt, als Faure. Zwischen ber Rammer und bem Senate brohte ein gefährli= cher 3mift. Biele Stimmen murben laut, welche forberten, der Brafibent muffe den tonftitutionellen Frieden wieder herftellen. Faure ichwieg und ber Senat gab nach. Ginen Brafiben= ten, ber noch bescheibener ift und noch ängftlicher in feiner Burudhaltung bleibt, wird Frankreich nicht mehr finben. Welchen 3wed hatten also bie

beleidigenden Demonstrationen? Die Erflärung ift in ber eigenthum= lichen Politit bes jegigen Minifteriums gu fuchen. Die Regierung hat weber in ber Rammer. noch im Senat eine verlägliche Majorität. Ihr Leben wird nur burch bie fühne Dethobe ber fortwährenden Ginschüchterung gefriftet. Die Rammer ift nicht mehr frei. Wenn fie ihren Reigungen folgen fonnte, wurde bas Minifterium fofort gefturgt werden. Bourgeois hat noch feine einzige wichtige Borlage burch= gefett. Der Gefegentwurf über Die Personal-Gintommensteuer ift bereits im Musichuffe bermorfen worben. Der Plan bes Rriegsminifters, eine Rolo= nial=Urmee gu errichten, wurde abge= lehnt. Schritt für Schritt ftont bas Minifterium auf Wiberftand, aber fo= bald es bie Bertrauensfrage ftellt, beugt fich die Rammer unter ber Buchtruthe und ftimmt für die Regie= rung. Der Drud tommt bon Mugen, aus ben Standalprozeffen im Berichtsfaale, aus ben Daffen, welche burch bie Reben einzelner Minifter gum Glauben an die Möglichkeit einer fozialiftischen herrschaft verlodt werben, aus ben Leibenschaften, Die bon ber Regierung felbft gefchurt worben find. Die Autorität ber Rammer ift feineswegs ohne eigene Schuld tief gefunten, und je fchwächer bas Parlament wirb, befto ftarter muß eine Regierung fein, bie es magt, fich auf bie Sozialiften gu ftugen und mit bem gefellschaftlichen Saffe zu berbunben. Das Ministerium ift weniger rabital in feinen Thaten als in feinen Bor= ten, in jener Politit, Die alle Erwar= tungen guläßt, burch halbe Unbeutun= gen bie Feinde ber gesellschaftlichen Ordnung begünftigt, burch Berbachti=

#### Treie: Silbermaaren Bir fenden Ihnen ent 2 filber. Theeloffel, ) im Mustaufch Fir 30 Coupons, aber für 2 Coupons und 30 Cents. oder 1 Eglöffel, oder 1 Gabel Sie finden einen Coupon in jedem 2-Ungen-Beutel ober givet Coupons in jedem 4-Ungen-Beutel von Blackwell's Aechtem Durham Tabak. Die Qualität dieser Silberwaaren ist erster Alasse. Roger's Fabrilat, Aing's Muster. Richt die gewöhnlich als Prämien offerirte Maare. Wird jahrelang halten. Rauchen Sie Blackwell's Durham Tabak und verschaffen Sie sich eine Garnitur Silberwaaren, die silv Palast oder Hütte passend sind. Senden Sie Coupons mit Namen und Adresse am Blactwell's Durham Tobacco Co., Durham, R. C. Raufen Sie einen Beutel biefes berühmten Rauchtabate und lefen Sie den Coupon, welcher eine Lifte anderer Pramien, und wie fie ju haben find, angiebt. 3meis Cent: Marten angenommen. **<b>|**

# 928-930-932 MILWAUKEE AVE.

Rur noch 5 Tage des großen Ofter:Berfaufs.

Bargains über Bargains. Driental Gatelgarn, in allen Farben. 22c Bure-Celtnich. 2 908. breit, gute Qualitat, iconife Mufter, werth 50c, fur biefen Bertauf 35c ber Ball.

1 Yard breite französische Cambrics, in einer großartigen Auswahl seiner Winster, reg. Preis 9c
15c. morgen die Pard nur.

Französische Picretine Aleiberstoffe, 36 Zoll breit.
prachtvolle Nather, nie unter 18c berfauft, morgen die Pard nur. Corbed Dimity Rleiderzeuge, 25 vericiedene 9c Mufter, reg. 15c Baare, morgen bie Yard. Feinste Qualität nidelplatirte Sicherheits . Ra-beln. regularer Preis 5c, morgen bas 21c

Duhend.

Schweres dau gestresttes dentssies Schürzens zeug, reg. 10c kaare, morgen bie H. na. 5c große gedleichte Hande den eine nie unter 10c 5c derbie gende Antehosen in allen Größen. 19c reg. 35c Waare, morgen das Haar nur. 19c krühjahrs-Alederzieber sür Adanuer, gute Lualität Kammgarn, nie unter 18.00 ver. 3.48 sauft morgen der Sauft dauft.

Dodpelte Damen-Cades in blan und schwarz, mit Eammettragen und Berlmutterkobje beleit, nie unter 18.50 derhauft, morgen 2.19

nur.
Refter bon ganzwollenen Ingrain - Carpets, 1—134 Harb lang, das Stind nur.
Lafeferdier. 100 Stüde engl Borzellan.
Refter Preis.
Teige Soldbeforation, (dezieller Preis.
Leeferdier. 36 Stüde. dasseibe Muster.
Liezeller Preis. Theelervice, 36 Stüde, basselbe Muster, 3.95 spezieller Preis.

Pezieller Preis.

3 Paar für 10c sin besonderen Bargain in Glaswaaren! — Ein Sak bestehend auß I Butterdose mit Dedel, Buckerdose mit Dedel, Bahmaguk und 15c Sbell - Addienung bon Stickerei, in allen Farben, 5 Yard für.

Hut. 4c

Bester durchgewachiener Speef (Matchieß Bocon), das Kpd. 7½6
Weige Bodnen, 3 Pld. für 56
Hafergrüße, 4 Pld. für 56
Heilte Gerwachte Birnen, daß Pfd. 5½6
Beste Germach-Butter, seinste Maare, Pfd. 23c
Feinstes Zudercorn, die 2 Kfd. Ranne. 56

Schukverein der gansbesiker gegen fclecht gahlende Miether,

371 Barrabce Str. Terwilliger, 794 Milwaukee Ave. M. Weiss, 614 Racine Ave. F. Lemke, 99 Canalport Ave.



Dr. J. KUEHN, (früher Affifteng-Argt in Berlin). Spezial-Argt für Caut: und Gefdlechte: Strant: heiten. -Office: 78 State Str., Room 29. - Spred. ftunben: 10-12 1-5, 6-7; Sonntags 10-11. 20obbf

Rinderwagen : Fabrit. C. T. WALKER & CO., 199 OST NORTH AVE. 

\$20 für obige Mafchine, mit fleben Schublaben, affen Apparaten

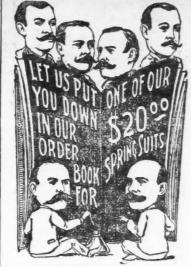

#### Offern ift nahe. Schiebt es nicht langer auf, fondern macht

ofort Gure Bestellung für einen unferer

Eleganten Frühjahrs-Anzüge

Covert Tuch Frühjahrs: Ueberzieher

in ben neuesten \$20 Berfaumt nicht, einen gu beftellen.

Bir übergeben jedem Runden eine Ber. Staaten Regierung "Coppright" Garantie, bağ bie Rleider fich ein Jahr lang tragen. Mufter merben gerne an Jebermann perabfolat : nehmt fie mit nach Saufe, und nach

gründlicher Prüfung in Bezug auf Farbe und Qualität werdet Ihr Such nicht mehr wunbern, weshalb mir bas größte Geichaft in Diejem Lanbe machen. Ener Geld wird guruderstattet, menn bie Rleiber nicht vollständig gufrieben:

ftellend find; wir übernehmen jedes Rifito.

Offen bis 9 Uhr Abende und mit eleftrifdem Licht erleuchtet.

McBiders Theater-Gebande.

ALBERT MAY & CO., 62 S. CLARK STR.

Rachfolger bon C.B.Richard & Co.

Begründet 1847. Billigfle Passage-Bisselte



Rechtsbureau Erbichafte und Radlafregulirungen bier und in allen Belttheilen. Bollmachten, Zeftamente,

Redisfaden jeder art. Konsul M. STEFFENS, FRANK KINNAR, Bicots-Anwalt, und öffentl. Rachlagbermalter für Coof Counth. ALBERT MAY, Rechts . Anwalt. 62 So. CLARK STR. Offen Countags Borm.

#### KEMPF & LOWITZ,

Beneral Maentur. 155 O. WASHINGTON STR. Schiffskarten!

über alle Linien gu billiaften Breifen. Erbschafts-Einziehungen.

Dollmachten ausgefertigt. Erbichafts-, Militar- und Prozeffachen, bier und in allen Welttbeilen. Deutidice

Konfular- und Rechtsbureau, Office: KEMPF & LOWITZ. 155 O. Washington Str.

Du glüdlich fein? Bunid'ft Du eine Butunft mit wenig Arbeit und Corgen? - Chliche Dich der deutiden Germania Colonie in California,

Dem gelobren Lande Amerika's on — mit Obit, Alumen, Somenidein und Geiundheit. Obkland zu \$40.00 den Köre. Kur 10 dis 20 Acer nötdig eine Kamilie zu erhalten. Pand kann ratenweife dezaltl werben. Da bist Du feldiftendig; wenig Mühe mit Obidou; herreiches Klima; Eijerdahn, Schulen, u. j. w.; keine Bes wösserung nötda. Obid den nu angen Saade und erzielt stets die beiten Breise. Schreibe um Auskunft: Cefretar Mar Rortum, 693 Burling Cir. Romm' ju den Berfammlungen

Bank-Geschäft

Wasmansdorff & Heinemann, 145-147 Dit Randolph Str. Binfen bejahlt auf Spar-Ginlagen.

Erbichaften ichnell, ficher und billig Debofiten angenommen. — Bollmachten ausgefiellt. — Baffage-Echeine bon und nach Europa. Conntags offen bon 10-12 Uhr Bormittag.

E. G. Pauling, 132 LA SALLE STR.

Geld zu verleihen auf Grundeigenthum. Erfte Sypothefen zu verkaufen. 4aplj

GELD su berleiben in beliebigen Summen bon \$500 aufwarts

auf erfte Opvothet auf Chicago Grundeigenthum. E. S. DREYER & CO., 1991 Sudweft-Gie Dearborn & 25affington St.

> und Sjähriger Garante. Retail:Office Gloridge B 275 Wabash Av.

Gelegenites Kaufhaus für alle Wietropolitan bahn-Diftrifte, nur einen Biod von Division Str. Station. Dienftag, den 31. Märg. Main Floor.

11 und 75c Qualität Seiden-Pfüsch, in ver- 25c steichenen Forden, die Hard.
Berichiebenfarbige reusseisenen Lamenichteier, die 15c und 25c Sorte, die Pard.
Kuberlägsden, rundum velegt mit 1/4 30n 5c breiter Some — und Rung für. Kinderläuchen, rundum deigt mit 1/4 3011 56 breiter Souge und Rung für.
Unfere eigene Importation Sinderer in prachtvolsonen Pluftern und Farben, aarabblan, kelldlau, roth, roja und Lavender, fehr passend in Wuschkeiter-Bejas, werth 10c die Yard.
Wuritage, die Se Kinste.
Auch der Farben, ausgenoms 1 Ceidenpanier in allen Farben, ausgenoms 1 Cese und 35e Brodweiger.

25c und 35c Broducifer 15c Befte Qualitat Gold Aleceed Strictwolle, 15c ber Straug. Unfere eigene Jumortation Scheerin-Seife, 3c ein großes Strict für. Topf:Blumen. Mgalien (wundervolle Pflangen). .

Echuh-Departement.

200 Baar Dongola Schnürs und Opera Toe Damen-Sipper, durch und burch folid Le der, Grüßen 214—5. werth \$1. für 39c ber, Grüßen 214—5. werth \$1. für 39c back der Dengola Zomen-Schnhe mit Patent-Tip n. Needle De. werin \$1.50, f. 98c 300 Baar reinteberne Dongola-Kinder: 75c Schihe mit Batent I.H. Nr. 844—11.
Tiefelben für Nächden.

Ar. 13—2.
Diefelben Rr. 3—5.
Diefelben Rr. 3—5. Eduh=Departement.

Tritter Floor. 15c gerippte Rinder-Unterhemden, Größen 1, 9c 2 und 3.
20c Unterbemden. Größen 4, 5 und 6.
20c Unterbemden. Größen 4, 5 und 6.
20c Unterbemden. Größen 4, 5 und 6.
20c egwirte Ammen-Unterhemben mit seis der geben 20c egwirtige dammwolken gerüpte Das 10c men-Unterbemden. 25c Göwere Muslin-Tamenhemben, mit Iors 19c 10c men-Unterbemden. 25c Göwere Muslin-Tamenhemben, mit Iors 19c 10c meise und graue Damen-Gorsets in 25c größen Belgig belgi 25c größen Belgig belgi 25c größen Mummeru. 25c Göwere Unterbemden Früter. 25c Jamb-Rudgen in seidenen Früter. 2000 mit Gemmet Jamen-Sapes, si 1.95 mit seinen Damen-Ströhmich werth 48c. 25c Feine garnirte Gamen-Trobhite. 25c Feine garnirte Wamen Etrobhite. 25c Feine garnirte Wamen Etrobhite. 25c Feine garnirte Muslie werth 48c. 25c Feine garnirte Muslie werth 48c. 25c Feine garnirte Bamen Etrobhite. 25c Feine Giff Ruddens und Kunderhüte. 25c Se Kunderbauben sin . 6c Gbina Sith Kunderhüte, mit seidenem Wull 29c Seiden und Lammet-Rose, mit grünen Viat. 3c eiden und Lammet-Rose, mit grünen Viat. 3c Feither mit dammet-Rose, mit grünen Viat. 3c Feither mit dammet-Rose, mit grünen Viat. 3c Fritter Thank Thuner.

Pritter Aloor Muner. Mrs. Potts Cad Bügeleifen (3 jum Set). 45c 25c Carpet-Befen. Dienstag. 15c 75 Fuß lange Wassleite. 14c 4 Cuart Biech-Pails mit Pedel. 5c

Bierter Floor. Sterier gloor.

1200 Baar seine. 314 'Pard lange. 50 Zoff breite Rottingham Spigen-Gardinen.

daß Baar.

5000 Brobe Gardinen. 3 bis 31½ Pard lang. darunter die seinsten Brüssel-Gardinen.

daß Schiff.

Elegante Gardinen-Staugen mit soliden
Wessing-Kroppe, Ringe und Brackets
compleken. 800 Gallomen gemiichte Sclfarbe. 50c 200 gut gemachte Walragen mit echtem \$1.25 Ziding. 250 elegante, weiß emalitre Staffeleien. 45c (Caleis)

(Cafels) 30:00 echie Brüffel und Moquette Carpet- 28c Refic. 1 bis 2 Yard lang, die Yard wollene Teppich-Fransen, wth. 10c. Sc Gunfter Aloor. Führter kloor.
150 feine dobvelbrüftige Gaffinere.
Knaben-Knadae. Größen 4—14.
200 doppelbrüftige grane Cheviot-Knaben-Knadae. Größen 4—14.
50 Indigo blane Jacket-Anglige für junge Männer von 14—18 Jahren. die \$4.50 \$3.00
Cualität für.
100 Dukend ichwarze Cheviot-Knaben.
29c
Knicholen, Größen 4—14.

Aniehosen, Größen 4—14.
25 Außend reitwollene Stanten Anaben.
Wüßen in verschiebenen Farben.
20 Tußend Percale Anaben.-Blufen mit 45c großen franten Kragen und Eftipen. Grocorios.

Feinste Esqii Creamerd-Gutter, das Pfund. 21e ewiste seute Sal. Schinten. das Pfund. 6½c Bistonsin Bridstelle. das Pfund. 7½c Bistonsin Bridstelle. das Pfund. 7½c Bistonsin Bridstelle. das Pfund. 6c Sethenbergs Higaro Jigarre. 3½c Chanhos Prunte Bictor Itaarre. 3½c Chanhos Prunte Bistonsin Berne. das Pfund. 5c Fanct ibergefauberte Zobannisberen. d. Bfu. 4c Erima gedörte Kepfel. das Pfund. 6c Frima getordnete Birnen. das Pfund. 6c Frima getordnete Birnen. das Pfund. 5c Große Galifornia Metsfahn. das Pfund. 4½c Groundierte Bistonsin Brunt. 3½c Große Galifornia Metsfahn. 3½c Große Galifornia Stonia. 3½c Große Galifornia Stonia. 3½c Große Galifornia Große. das Pfund. 3½c Große Galifornia Go. Bianbard Rom, Kanne. 5c Missgelighte Gal. Aurtofen. 3 Bld. Kanne. 10c Zermont Ganniag Go. Elanbard Rom, Kanne. 5c Groceries.

Weine und Spiritnosen für die Ofter-Feiertage.

Alle Baaren garantirt ale Die beiten im Martte.

Wir bertaufen auf

gerade fo biffig wie andere für Baares Geld Herrenfleider,

fertig ober nach Dag. Damen-Capes und Jackels.

Uhren, Diamanten 2c.

Konfirmanden:Anzüge ju billigen Preifen.



WATRY, DE E. Randolph Str. Deutider Dutiter Brillen und Mugengtafer eine Epezialität. Unterfudung für paffende Glafer frei.

Oster-Werthe

Dienstag und Mittwoch

Aleiderftoffe. Recideritoffe.

5009 Jards von egtra dreitem gemustertem ichwargem Rahate. Waaren gemacht um hit 25c verfauft zu werden, sir vorsen J.4.

50 Etisce von 40 Jost dreiten den gemusterten und feiherende Bodhars und feidenge irreite dentiche Klads, ales Wectne den is 50c für die nehen Kerfauf.

40 Etisce 40 Jost dreiten Berfauf.

40 Etisce 40 Jost dreiten Herfauf.

Boden-Reigdmugen, 46 Jost dreite, gangwolken Erform-Eerges, odder den hit feidengen ind Friedrich Allands des Gorme-Eerges.

all den neuesten Schaftirungen, Die größten Bargain ber Belt jur 75c, 48c

200 Stücke 40 Zoll beette hibig gemufter 3acquards und gemufter tenimon hairs, französiche importure reinwoll ges und die eine Ernafische eine Enafische ein 38c

rietta. alle werth von 6:c vis 75c.

Eure Ausmahl.

100 Stüde 40s und 46,581. reinwollene geblümte ichwarze Jacquards, gemufierte autraliyche Mohars. besten bentichen Denriettas, 58c reichich st. 100 werth, sür diejen Verlauf.

58 Stüde. gut 22 Joul treite sanch gemusierte und gestreiste schulern Westen Auswert itosse, also die vie eineisten Moden, billig au 30c. für viesen Verlauf.

20 Stüde biblig gestreiste Tassesseibe, eignet sich beschubers sir Sommers. Baijts, wirst. Werth 81. f. bies. Bert.

50 Stüde reinseivene sarbige Satin Duchesse und Stode Gram Seibe in seber nur denschund Sond Gram Seibe in seber nur denschule den Schulernen Schultrung, billig sür 81, für 58c

Doppelbruftige Anguge für Anaben, Rod. Weft und lange Bojen, buntelaraues ober bunte ter Unjug, Größen 13 bis 19
Jahren, werth \$5.00,

Jahren, werth \$5.00, pezieller Peris.

Guer Geld zu irgend einer Zeit zurückerstattet. wenn Ihr sagen könnt, er ih mint \$5 werth. Ronficmanten-Unzuge für Anaben, marineblau ober ichwarzer Cheviot. Größen 13 bis 19 Jahre, qut gemach, dauerhaft und verseit passende Anzüge, werth \$4.98

\$7.50, unter wezeicher Vreis.

Rom mit und feht die selben. garantirt reinwollene Slay, ein fehr seiner Anzug, sieht gut aus, ift dauerhaft gemacht und verset von Schollen.

und verjett vallend. Größen Is bis 19. worth 810.00, unfer fee grefter Preis. Pour frei. Reinwollene dunfelbaus Jerfon-Angüge mit Ra-

Meinwollene dunkelblaue Jersen-Anzüge mit Marine-Kragen, sie Kinskinder, diehle Marine-Kragen, sie Kohner und Netek, B. 1.29 werth & 48. unter hez. Breis. B. 1.29 o Duk, mit doorden sie kehrigig geförerte Chebiot - Oberhemden sier Manner, für große Körper und volle Känge, die 25c 44. Gorte, für. 

nur. Diefelben find Sc bas Stud werth.
2 Riften lang armeinge, fein ger ppte Unter-bemben fur Rinber, affortiete Größen, 3C 311. Friiche oder eingemachte Schweinsfüße. 31/26. Sig gehöfeltes mageres Schweinesteilch für. G.1/26. Knochentofes Rump Corn Beef, für. 5/26. Aurzwaaren.

Brennicheeren 5c feidene Haarnege. Großes Stud Touetten-Seife.. Chamois-Leder. Swans Down Gesichts-Buder..

100 Recfer-Jackels für Kinder, in blau und lohfarden. Verfaufsbreis.

25 Duherld rothe gemusterte Tamen-Wrappers mit Wattean Ridden. Verfaufsbreis 69c Gemusterte Nodur Tamen-Röche, gang durch mit raufchender Anfeta gefütert. in der 20. Jahrdundert Mode gemach. 5½ Yard Dereit reg. Werth 84, Verfaufsbreis 42.49 Dreit, reg. Werth 84, Verfaufsbreis 42.49

5000 Pards beste st, Weterband Wittwoch.

5000 Pards beste stätte. das Plund

Teinflag und Wittwoch.

Autrora Juder-Korn, garantirt beste Cualis 3c

Teinflag und Wittwoch.

500 Stüd extra jahrere, eine Pard breiter ungeblichter Muslin, die regulare E Eorie, 23c

die Pard.

bie Bard. ... Diefes find feine Refter, fondern bom Stud ge-3/2 Parb lange Rottingham Spigen - Gardinen, Bruffeler Muffer in 10 porfeien 3/2 Yard lange Rottinggam Spigen - Guronken, Bruffeler Mufter, in 10 verschiebenen Sorten, einschließlich Stangen u. Wessing- \$1.49 Subehör fret. das Baar.
Tribjabrs - Wustern, Rähen und Legen 39c Fribjahrs - Mustern, Rähen und Legen 39c frei, die Yard. 35 Kollen sehr ichöne Muster in Tapestry- 59c Teppichen, Rähen u. Legen frei, die Yd.

Sigarren und Tabak. Sandifloor im Aleiter-Dedarkement. 1000 Pib. Nady und Soldier Boy, das Packet. **Be** Battle Ar Plug Kautabak, das Piunds. ... **18c** 

A. Boenert & Co. 92 LA SALLE STR. Agenten für Samburg, Bremen, Red

Star u. Rotterdam Linien. Kaiferlich Deutsche Reichspolt Pofts und Gelb-Senbungen

Deutsche Müngsorten ge- und verkauft. Anton Boenert, generalagent

ber Sanfa Linie, Rechtstoninlent und Rotar, Erbschafts: a. Vollmachtslachen

Spezialität Real Estate & Joans. Deutiche Sparbant.

Dan beachte ben alten mohlbefannten Blat: 92 La Salle Str.

Billige Schiffskarten **Union Ticket Office** 171 O. Harrison Str.,

Wer jest nach Europa reifen, ober feine Berwanden bon ba tommen laffen will, berfäume nicht, ber Gifenbahnbillete nad allen Theis Annaba und Mexico billigft. Auslandifches Geld, Wechfel und Boftaus-jahlungen gum billigften Aurfe.

R. J. TROLDAHL, General-Agent,
171 O. HARRISON STR., gegenüber bem
Grand Gentral-Bahnhof. Conutags offen bis 1 Uhr Radm. lamalm



Genaue Untersuchung bon Augen und Andallung bon Stafern für alle Wängel ber Sehtraft. Kanjulita uns bezüglich Cuter Augen.

BORSCH, 103 Abams Str., gegenüber Boft-Office.